1880

Naturwissenschaftliche

# Streifzüge.

Ron

Philipp Spiller.



Berlin 1873. Den i cf e's Berlag Lint & Reinte.

### Denicke's Verlag Link & Reinke in Berlin Luisenstrasse 45.

## Neue Erscheinungen 1872—1873.

#### Philosophie. Culturgeschichte.

#### Philipp Spiller.

Gett im Lichte der Naturwissenschaften. Studien über Gott, Welt, Unsterblichkeit. 1873. 20 Sgr.

### Philipp Spiller.

Das Naturerkennen nach seinen angeblichen und wirklichen Grenzen. 1873. 12 Sgr. F. Bicking.

Philosophie des Bewusstseins in Bezug auf das Böse und das Uebel. 1873. Preis 15 Sgr. J. Hoppe.

Die Analogie. Eine allgemein verständliche Darstellung aus dem Gebiete der Logik. 1873. Preis 15 Sgr.

#### Fr Chlebik

Die Frage über die Entstehung der Arten logisch und empirisch beleuchtet. 1873. 12 Sgr.

#### Wilhelm Obermüller.

Geschichtlich-geographisches keltisches Wörterbuch, zur Erläuterung der Fluss-, Berg-, Orts-, Gau-, Völker- und Personen-Namen Europas, West-Asiens und Nord-Afrikas im Allgemeinen, wie Deutschlands insbesondere, Nebst den daraus sich ergebenden Folgerungen für die Urgeschichte der Menschheit. 1873. 2 Bde. Preis 8 Thlr. 15 Sgr.

#### Wilhelm Obermüller.

Amazonen, Sarmaten, Jazygen und Polen. Forschungen. 1873. Preis 10 Sgr.

#### Karl Siegwart.

Das Alter des Menschengeschlechts, Studie, Dritte verb. Auflage. 1873, Preis 15 Sgr.

### Karl Siegwart.

Der Communisten Staat. Culturhistorische Studie. 1873. Preis 10 Sgr.

Naturwissenschaftliche

# Streifzüge.

Bon



Philipp Spiller.



Berlin 1873. Den i de's Berlag Lint & Reinte. Mile Rechte vorbehalten.

#### Bormort.

Uniere schnelsstägliche und seichtlebige Leit hat auch und Teatliche mehr oder weniger in ihren Vaus gerissen. Wir süden und werden und dangen nicht mehr so seine han den gründlich schaffenden, die Langlam und gründlich schaffenden, die Langlam aber gründlich genießenden Worsahren. Klüdtig wird gearbeitet, flüchtig genossen, stimm neuen Genusse überzegangen. — Es ist wos gut, daß man zum Entenhen einer Verise Tadod nicht mehr 5 Minuten braucht, sondern ben Werts der der her der her bei bestig der habe der Verlage au erwerben zu dem Ausspruche "Zeit ist Geld" gesührt und gestigt Genüsse und den Ausspruche "Beit ist Geld" gesührt und gestigt Genüsse werden zu dem Ausspruche "Beit ist Geld" gesührt und gestigt Genüsse werden.

Der in der Wissenschaft gründlich versahrende Arbeiter hat daßer jest seltener die Bestriedigung, daß seine Werte eingessender besprochen werden; er sindet entwoeder Annertemung, indem aus der Borrede oder Einsestitung einige seiner Gedansten wiedergageben werden, oder Tadel, indem man einige Redenskarten ohne alle Begründung, wol ader nicht selten mit einer gewissen grivolität, die dem Glanten an Zuverlässigistet erweden soll, sinwirft. Gebiegene Beurtsseilungen sind seltener getworden.

Indem ich hiermit eine Sammlung einzelner naturwiffenschaftlicher Ubhandlungen berausgebe, suche ich ber Beitströmung gwar insofern rechmungsutragen, als ich immer mur einen einzelnen Stoff und zwar in möglicht bindiger Borm bearbeitet habe, um bem Lefer diters Knüppanien zu gewähren; aber ich habe mich dabei vor aller Oberstädslichfeit zu bewahren gesucht, um ben Sim sir ein slares Benten, für ein tieferes Eindringen in das Raturleben und so die Sehpsjucht nach einer allgemeineren Ertentnis des Kosmos im Lefer zu weden.

Ich wünsche mur, daß diese kleinen Locdvögest nicht blos bei Laien ihre Schuldigkeit thum, sondern daß ihre Singweise auch von Vachmännern mit bemjenigen Ernste geprüft werbe, welchen ich bei ihnen angewendet habe, ehe sie in die Welt geschickt wurden.

Berlin, im Juli 1873.

Philipp Spiller.

#### Rubalt.

|                                                               | Seite |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Ueber ben Berth ber Raturmiffenschaften als Bolfebilbungs- |       |
| mittel                                                        | 1     |
| 2. Bas wir von ber Sonne wiffen                               | 14    |
| 3. Ergebniffe ber Sonnenfinfternig vom 18. Auguft 1868        | 30    |
| 4. Der Monb                                                   | 36    |
| 5. Die Rometen, Sternichnuppen und Meteorfteine               | 53    |
| 6. Die Erbe                                                   | 85    |
| 7, Die Erbe als Mittelpuntt ber Belt                          | 93    |
| 8. Buftanb ber Bolargonen                                     | 99    |
| 9. Die Erbbeben                                               |       |
| 10. Die Ralteperioben ber Erbe                                | 129   |
| 11. Die Atmofphare und Erfcheinungen in ihr                   | 143   |
| Gewitter                                                      |       |
| Sagel                                                         | 159   |
| Bolarlichter                                                  |       |
| 12. Das magnetische Telegraphiren                             |       |
| 13. Bhufitalifde Banberungen,                                 |       |
| Cinleitung                                                    | 188   |
| Ueber die Warme                                               |       |
| Electricität und Magnetismus                                  |       |
| Molekularerscheinungen                                        |       |
| 14. Ueber Spectralanalpfe                                     |       |
| 12. Mint Observationally                                      | 202   |

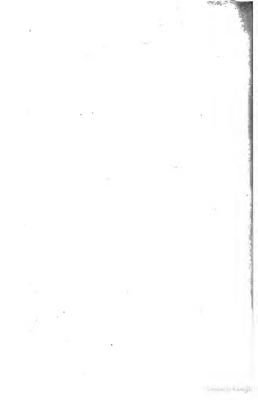

## Ueber den Werth der Naturwiffenschaften als Bollebildungemittel.

Wenn wir nach einer windstillen hellen Sommernacht morgens ins Freie gehen und erbiden an den Graßfalmen um den Ränbern der grünen Blättet Milliarden von Thautropsin spertich glängend in allen Farben des Regenbogens, wenn wir diese selbst mit seiner unnachahmtligen Farbenpracht über den Horizont andselpannt sehen, wenn der zustende Blig ans regenschwangeren Wolsten unfer Auge blendet und betäubender Bonner unfer Ohr erschüttert, wenn wir dei klarer Luft in der Nacht aus dem Lunktel des unendlichen Weltraumes die unabssehore Schaar goldglängender Gestirne hervorsenschen seiner Gruste noti zur Bevonderung der Nachtr und zu seiertschem Ernste gestimmt.

Aber nicht blos die Werke und Erfcheimungen, welche ohne unfer Zuthun in der Natur vorhanden sind und geschehen, erregen unser Stumen, sondern auch viese durch Menichenhand hervorgebrachte und geseitete, und zivar um so mehr, je voeniger wir imstande sind, den inneren Zusammenhang zu begreifen. Wer dasserstemel einen Eisendanzug dahrermanien sieht, ohne je das Incinandergreisen der hierbeit virstenden Kräfte sich klar gemacht zu haben, wer es wahrminnt, wie der menschieße Gedante in veräuderter Jorn mit Bliestschmelle durch einen Metalldwaft dom großer Länge dahreit, ist wosl geneigt, an übernatürliche Krässe Stitter. Genichze

zu glauben; wenn er aber freilich bemertt, daß der menschliche Wille bissen wir and anderen in der Natur vorhandenen Krästen die Michaum und Wichtungsweise anweit; so wird er nachbentlich, er gibt sich nicht blos einem gesillos hindrüttenden Stannen sin, sondern er mödie anch gern das Wie und Wannun erforschen.

Wer nun in seiner menisstische Entwickelung so weit vorgeschritten ist, daß er Erreignisse, welche angebisch nicht blos
ohne, sondern sogar selbst gegen den Bulammenspang mit Aaturträften und Rahurgeiehen geschehen sollen, für ummöglich hält,
bestudet sich auf dem allerbesten Wege, ein verständiger, vernättiger und estitteter Wensch zu werden,

Es ist nun das zwar jeft schwierige, aber änigerst dantbare Geschäft für den Natursorforficher, zu zeigen, daß nichts in der Welch natursvörig und naturungesestich ist, so außerordentlich unamtiglatig und verwiedelt auch die Naturproduste und Ercignisse, inde, sondern daß Alles naturgesestich geworden ist und unter steigen Untwandbungen im Werden bleibt und zwar mit unweränderter Erfastung der Wenge alles von Ewigleit her vorsanden gewesenen oder unerschaftenen Schsfes um mit unweränderter Erfastung aller vonsjeher im Weltaum vordanden gewesenen Gesammtraft. Es besteht im Weltaum vordanden gewesenen Gesammtraft. Es besteht im Weltaum vordanden gewesenen Gesammtraft. Es besteht im Weltaum vordanden gewesenen Gesammtraft. Under von die wir in scherfte festlimmter Hormen ein Werden, volche wir um inderetsf bestimmter Hormen ein Werden, Bestehen, Welfechen und Vergegen nennen, und dabei wird alle wirtsfame oder lebendige an die Stoffe gebundene Kraft von Stoff us Stoffe, von Alberte aus Körrer böne Verstet übertausen.

In der Natur herrscht feine Wilftühr, sondern es geschieht Mens geschäsch. Wenn man es dermocht hat, durch das Auffünden gewisser Radurgesche die Bahnen der Weltstörper so genau verschgen, daß man mit der erstamatlichem Sicherheit Zeit und Ort ihres Erscheinens angeden tann, ja daß man imstande ist, aus besodachteten Abweichungen der Bahnen bereits bekannter Weltscheinungen der Bahnen bereits bekannter Weltscheinungen der Bahnen bereits dekunnter Weltscheinungen der Geschener, so wie auch für sie Ort und Zeit zu bestimmen; so waren dies allerdings

wunderbare Triumphe ber Biffenschaft, aber fie hatten boch noch ju wenig Bolfethumliches an fich, ale bag fie von burchgreifenbem Einfluffe auf die geiftige Entwidelung ber großen Menge geweien waren. Aber nachbem Chemie, Bhpfit und Dechanit in ben letten 40 Rabren fo tief in bas materielle Leben einschneibenbe Birtungen hervorgebracht haben, fallen auch bem Bolle mehr und mehr bie Schuppen von ben Augen und es anertennt Die große Wichtigkeit ber Naturwiffenschaften, wenigftens ichon von ber materiellen Seite. Es hat wol einige fomische Rauge . gegeben, die es beharrlich veridmäht haben, das Teufelspferd, bie Lofomotive, fich angufeben und es gibt eine gange Rafte von jolchen, welche gwar gern auf ber Gifenbahn fahren und auch bie Telegraphen benuben, es aber nicht für angemeffen halten, baß bas Bolt fich befannt mache mit ben Naturwiffenichaften, benen wir biefe und taufend andere für bie Entwidelung ber gangen Menichheit unenblich wichtige Erfolge zu verbanten baben. Diefe bnrchaus felbstfüchtige Rafte balt es für angemeffen, bem Bolfe ben freien und tieferen Blid in bas Befen ber Ratur gu berichließen. Gie forgt vielmehr emfig bafür, bag bas Bolt fo wenig als möglich wiffe, bafür aber befto mehr glaube.

Weil nämlich die Naturwissenschaften die in der Natur waltenden Gesetz erforschen und die Geselossigkeit sitz unmöglich halten, tragen sie mehr als alle Barmungen und Borstellungen dagn ber, den Beressamben, das eigentliche Lebenselement jener Nafte, aus der Welt zu schaffen. Best eigentliche Lebenselement jener Nafte, aus der Welt zu schaffen. Bestehn gewaltigen hemmissuh die letzeren aber gegen die Entwicklung der Wenschaften immerfort noch bilden, ist für die einstätende.

Wir wollen uns aber burch den in der neuesten Zeit sich wieder so breit machenden Zelotismus, der die Nautrwissenschenen mit ihre Diener verdammen, nicht nur nicht abhalten lassen, aus Liede zur fittlichen und materiellen Heung des Bostes naturwissenschen Zeitschen und in ihr Befen einzubringen ju fuchen. In biefen Beilen begnugen wir uns ben vorgesehten Gegenstand furz ju besprechen.

Die Entwidelung bes Beiftes muß ichon bom Rinbesalter an eine organisch gesetliche Glieberung erhalten, wenn er nicht entweder burch Mangel verfummern, ober burch leberfluß an Rahrung für's gange Leben erbrudt, ober burch unangemeffene Rahrung auf faliche Bege geleitet merben foll. Bietet man aber bem Rinbe bie rechte Beifteefpeife rechtzeitig bar, fo entwidelt fein Geift fich munberbar raich zu flarer Auffasiung und zum felbitftanbigen Denten, mas unenblich wichtig ift. Wir haben bann eine innige Freude an bem ichnellen, mubelofen Wachsthume bes jugenblichen Beiftes, mabrend ein verfehrter, unfuftematifcher, unorganischer Unterricht ber Jugend eine unfruchtbare Bein und bem Lehver eine undankbare Qual bereitet. Der unter ienen Umftanben lebhaft fich entwidelnde Biffenstrieb ber Jugend wirft befruchtend auf une felbft gurud, wir freuen une an ihrer offenbergigen Unichnib, an ihren unverdorbenen Reigungen gum Guten, an ihren aus ber Tiefe bes Bergens tommenben Gefühlen. Es entwidelt fich aus biefem Berhaltniffe eine gegenseitige Runeigung und eine bauernde Liebe, welche ein Sporn für die Jugend ift, bem Meifter ohne Salich im besten Lichte fich zu zeigen und ihn zu befriedigen. - Wer aber ber Jugend eine geiftige Amangejade ansieht, fie mit unverstandenen und unverständlichen und finnlofen Dogmen abqualt, welche bem mahren Bohle ber Menichbeit noch nie einen Ruben gebracht haben, verfündigt fich an ber Jugend, ja an ber gangen Menfcheit, bie fich aus ber Jugend unablaffig erneuern foll. Die Jugend barf nicht gu Babageien und gebantenlos plappernben Betmafchinen abgerichtet merben.

Welcher Unterrichtsstoff eignet sich nun vorzüglich als Geistesnabrung für sie?

Nichts ist anziehender für die unschuldige Jugend und den unverdorbenen Wenschen überhaubt als die Natur mit ihren nagitichen Bundern, die fich in einer unenklichen Nanniglatisleit der Gebilde und der Erifseinungen betunden. Bir fuchen in jedem andern Gebiete des Bissiens bergebtig nach einem ähnlichen Bildungstiesse. Die Rahur regt nicht blos die Anschauung in herrtsicher Besse alleitig an, sondern sie vorrst auch mächtig auf Gemülk und Berstand.

Die Freude am Nahurgenusse ist gewiß eine der reinsten und unschuldigken, die es gidt, sie führt ohne Zwang zur Kenntniß und dann zur Erfenntniß der Nahurerzegungisse. Der Knade sammelt sie, unterscheibet, oddet, debedachtet und wird so undemertt eingessürt in das Leben und in das Heisighum der Natur.

Auf jeder höheren Altersstufe schreitet die gestlige Entwickelung unter richtiger Benutyung der Natur organisch vor. Man geht nach und von dem Kontreten jum Abstracten: von der Naturderrachtung durch die Beobachtung zur Forchung. Was dem einen Alter frommt und zugänglich gemacht werden muß, paßt nicht sie das andere, ist ihm unwerkändlich, also nachtseitig und wirft betwirrend. Die angkrochsellich reichen Gebiete der Naturvistligen gehatten aber einen organischen Forcschrickticht.

Die Naturbeschreibung im engeren Simme (gewöhnlich Anturgeichichte genamut) ist beim frühen Jugenbalter das dortreficighte Mittel sir die Anfihaumgslehre, wodurch man Begriffe sammelt. Durch die Zehre von den Aryfaulgestalten (Rruhalfo-graphie) und durch die Jerlegung der Pflangen und Thierförper (Anatomie) tennen wir den gefemäßigen Aufbau der Stoffe zu leblofen und lebenden Weien erlemen. Daran schliebt und weiter den geschlich der und wehr ein elebständiges Denten, wiedes die vor Chemie durch die wunderbaren Wendungen der Schiffe dem nomie durch die Auffahren der Ghemie durch die wunderbaren Wendungen der Schiffen und überirdischen Erschlichen der Schiffen und berirdischen Erschlichen und überirdischen Erschlichen der Schiffen und Thiere erfennen wir die in Lebenschlichte und überrirdisch erfehren und werten der Verlegen und Lieben erfennen wir die in Lebenschlichteiten übe allegenden und Thiere erfennen wir die in Lebenschlichteiten und abgereiche Einwirtungen erfennen wir die in Lebenschlichteiten das abgereiden Einwirtungen er Natur-

träfte auf die Stoffe. Bon der äußersten Wichtigkeit aber ist es, in der Geognofie und Geologie den Jusanmenspang der allemblichen Gentwiedelung des Gerbörpers mit der Entstehung und Beränderung der organischen Lebensformen durch die Paläontologie dis auf die Gegenwart zu verfolgen und so die berattete Bortellung von sogenamnten Schöpfungsberioden und Schöpfungsaften arübnlich zu zerfören.

Je mehr ein Menich Begriffe in sich aufnimmt, je umfangreicht stemtulisse werden, je mehr er dann eindringt in das mahre Weien der Dinge und in den natürlichen Jusianmenhang zwischen Ursache und Wirtung, desto vorurtiseilsseier, desto milder, desto beschiedener, desto gerechter, desso sierte ind ere etennt, daß ihm noch Vieles zur Bollsommenseit fehlt und daß er nach dem Besiphies in der Natur um durch ein hammonisches Ausammenwirten mit seinen Mitmeuschen sich Gettung verschaften und ein nustliches Gsied in der großen Kette der Mentschiedt ein kann.

Die mit ber. Betrachtung ber Natur zusammenhängenden Untersüdungen führen und ferner auf ein anderes dichtiges Ergebnis für die Entwicklung des Mentschageitiet. So außererbentlich mannigsatig und verwickelt auch die Ericheinungen und gegenüber treten, so erlennen wir ichtießlich doch daß sie alle mandvielsbar nach bestimmten, für den gaugen unendlichen Weltraum mit allen seinen Stoffen und Körpern gittigen Gesehen erfolgen. Die Naturgelège sind aber der simmlichsbestiete Unstrumtungstehen die bestimmt aus reinen absolut für der Verlagen der einen aus reinen absolut sicheren Nermunflichtüssen, so sie letzeren nur aus reinen absolut sicheren Nermunflichtüssen, so sied bei erfreren, welche das gange Welfall beherrichen, gewissenwaßen als Naturaedvanten auch Nermunflichteiber.

Je weniger ein Mensch in seinem gesistigen Leben an die Gesche des Dentens sich hält, desso größer ist sein Unwerstand, seine Unwernunft. Die Naturerscheinungen aber befriedigen unsere Vernunft in einem solchen Grade dann, wenn wir nur das Gefehmäßige aus ihnen heraussinden und uns nicht blos einem dumpfen und trägen Staunen übersassen, wie es bei gedankenlosen Gefühlsmenschen der Fall ift.

Darms ergibt sich mu auch, daß in ber Nahm aller Meichen nur die Vernunst das einzig Veftänige und Reiedunds
ist, weil sie allein auf unwomdelbare Gesche sich stützt, auf Gesche,
welche mit zweisellosien Wissen wim zu zugennembengen; dagegen
ist der Glande, welcher annimmt, daß angebliche Ereigniss,
welche nicht blos ohne, sondern sogar gegen den Hismannenbang mit Nahmzeisehen und mit Nahmstäften wirtliche Thailandens
hang mit Nahmzeisehen und mit Nahmstäften wirtliche Thailandens
gewesen seine oder steht werdere kömten, ohne jede Spur diens
klaren, auf Berständnis gestätzte, willtschrift, nicht sowoh geselbtos als vielenscher gesehwideig, er lehnt sich gegen die Vermannen
geseh auf, er ist unvernünstig und daßer der einheitlichen,
nahmzeiselblichen Entwicklung der Nenschhörtlich, außerordentlich gefährtlich.

Rein Menich hat vonnatur die Anlage nur unvernünftig ju werben, sonbern wird es erft burch bie Bernachlässigung ober burch eine faliche Richtung in ber Erziehung. Jeber Denich mit gefundem Gehirne ift entwidelungsfähig für das Bernünftige; nur verfehrter Unterricht bringt Unvernunft, Aberglauben und gebantenfaulen Glauben bervor. Bie ein Brrfinniger imftande ift, maschinenmäßig (automatenartig) stundenlang benselben blöbsinnigen Sat beraufagen, fo tann man urfprünglich gebirngefunde Menichen burch eine beharrlich fortgesette einseitige Dreffur, wie fie thatfachlich in fo manchen Auftalten geubt wird, zu einer Glaubensmaschine formlich abrichten und tann es fogar erleben, bag biefe Dafchinenmenschen in ihrem Bahne, ben Alleinbefig ber Bahrbeit zu genießen, als eine vernichtende Rraft wahnwisig in bas gefunde Getriebe ber Menschheit eingreifen, wie wir es leiber heutzutage gufolge eines verfehrt gewesenen Schulunterrichtes erleben.

Das nicht nur unfruchtbare, sonbern auch gefährliche Gebiet ber Anfichten, Meinungen und Glaubensfahungen wird aber burch bas naturwiffenschaftliche Studium ber Thatfachen theils auf bas rechte Maag zurudgeführt, theils völlig ausgeschloffen bon bem Reiche bes Biffens und Begreifens, alfo bes Berftanbes und ber Bernunft. Das Biffen befriedigt ale ein wirklicher, ber Glaube ale ein eingebilbeter Befit. Der Glaube bat freilich fur nicht Benige viel Berlodenbes, benn er gibt bem Glaubigen, wie man meint, himmlifche Geelenrube, b. h. geiftigen Schlaf, Bebantenlosigfeit, apathisches Dabinvegetiren, mabrend ber Naturforfcher um fo mehr bon febnfuchteboller Ungft und Begier, welche in allem die Wahrheit und bas Gefet zu finden fich bemubt, ergriffen wirb, je tiefer er einbringt in bie Geheimniffe ber Ratur. Der Glaube ift ber ewige Stillftanb, ber geiftige Tob ber Menschheit, bie Wiffenschaft ber ewige Fortschritt, bas Leben ber Menichheit. Der Glaubige liebt nicht bie Seelenvein bes Denfens, fie ericbeint ibm als nublofe Qualerei; er befriedigt fich mit ben unverstandenen und unverständlichen Glaubensphantomen: er iceint zu meinen: Glaube ernährt. Biffen verzehrt. wozu foll er fich ben Ropf gerbrechen. - Der Raturforfcher tann bie aufgefundene Bahrheit unbebentlich als Biffensichat auffpeichern, um bavon einen nühlichen und ergibigen Gebrauch ju machen; ber Gläubige aber tann nichts geben, weil er nichts hat, er ift baber in ber gludlichen Lage, bag man ihm nichts rauben tann und bennoch jammert er wol: Wenn man mir meinen Glauben raubt, was habe ich bann? Freilich trate bann auch feine gange geiftige Leere für ihn in erschreckenber Beife herbor, wenn er noch fo viel Rraft befage, fich feiner felbft bewußt zu werben. Der Naturforicher erfpart ben Menichen biefen Jammer.

Durch ben Claubenszwang wird ber freie Wille ber Menschen naturwidrig unter die Knechtschaft der Dogmen- und Glaubens-Fabrikanten gebeugt. Der Glaube erkennt keine durch die Bermunft oder die Natur diffirten Gesetse oder Schranken; er besteht in einem wölfen Umbertappen im Simftern ohne Achtung der von der Bermunft biltirten geistigen Freiheit des Einzelnen; er will untedhingte Unterwerfung, bedingungslofe Rnechtschaft.

Unfere Unfreiheit, unfere völlige Abhängigteit von einer ums michtbaren übernatirtigen personisien Nacht wird ums durch die Glaubenshelben seit Jahrtansenben äußeret eindringlich dar und vorgeftellt. Da lieft umd hört man nichts als ein flägliches Gewinnmer über umfere hiffosgleit umd Sündhaftigkeit und wir werden sortwohrend auf einen außer ums liegenden Nethungsanter hingewiefen, der ums zugleich von der Gefande, als wirte sie wie die Krüße antiedend, deferein und erfosen soll

Das sind die verderblichsten Lehren, die je ein Menschengeberchichte der Salter, die Anduchterin die Beschen und beechsichte der Salter, die Andurvössenschern, das der Wensch dei der Entwidelung der organischen Welt nur durch sich selbe das geworben ist mas er rift, und wenn man den Begaris der Woral nicht aus der Wenscheste und mit der darf man jener "saufen Weltweisseit" (Kant) nicht zustimmen. G. W. Ir. Degel sagt daßer auch mitrecht: "Der Wensch faum nicht würdig genug von sich benfen."

Die Raturwiffenschaften haben als Riel bie Erforichung ber Bergangenheit, Gegenwart und Rufunft ber Welt im Großen und im Alemen. Sierbei zeigt fich in beiben Richtungen nach ewig giltigen Gefeben ber Musbrud eines vernünftigen Fortidrittes. einer naturgemäßen Entwidelung. Aber auch bas geiftige Leben ber Menichheit bietet ungeachtet mancher bemmend gemeienen Ginfluffe boch ben Charafter einer organischen Entwickelung bar und es geht unitreitig mehr und mehr einem böberen Riele ents gegen. Jebe Reit ift bie Tochter ber Bergangenheit und bie Mutter ber Bufunft; jebe erbt von ber vergangenen, jebe verwerthet bas Erbtheil zu einem hoberen Breife fur bie Rufunft. Die Balaontologie beweifet es unwiberleglich, baß ber Menich. weit davon entfernt aus einem Erbenkloß burch einen höheren Machtipruch aufeinmal entstanden zu fein, unter ben barteften Rampfen um fein Dafein in ftetiger Entwidelung mabrend außerorbentlich langer Beit bis ju ber jegigen Stufe fich emporgearbeitet hat.

Wenn nun bas Bolf bieber in bem außerft verberblichen Bahne, ber mit flaglichem Gebeul in Schrift und Wort unabläffig verbreitet wirb, erhalten worben ift, in bem Bahne namlich, bag ber Menich burch fich felbit, burch feine eigene Rraft gar nichts ausrichten fonne, baß er ohne eine bon ben Naturgesetzen angeblich unabhängige Bunbermacht gar nichts vermoge: io zeigen und die Naturwiffenschaften gludlicher Weise bas Gegentheil und retten une die Grundlage für eine perdienitvolle und burchgreifende Moral. Niemals inderthat ift eine faulere und für die Entwidelung ber Menschheit nachtheiligere Lehre aufgestellt morben als bie angeführte. Sie bat fich aber in ben Boltern auf ber gangen Erbe um fo tiefer eingefreffen, je tiefer fie in ihrer Gesittung und Bilbung fteben. Sind wir ein willenlofes Bertseng, bas nur in ber Lage ift pon boberen Dachten bas zu erbetteln, was es nur burch eigene Kräfte erreichen fann, wenn es naturgemäß ift, fo gibt es feine Moral, feine Freiheit; es gibt weber Tugend noch Laster. Wer etwas anderes herausssinden wolke, ist ein sphistischer Wortmacher, der dem Volke etwas worredet. Freisich gibt es manche, welche neinen, daß es ohne Laster feine Tugend geben würde und baher kommt es wol anch, daß junge Sünder alte Veter werden.

Wir wollen schließlich ben Rugen, welchen die Beschäftigung mit den Naturwissenschaften mit sich führt, in wonigen Worten zusammensassen.

Die Naturmiffenichaften find eine Quelle ber reinften und harmlofeften Freuden; fie erweden geifterfrifdent in uns einen unablaffigen Drang ju immer tieferen Forfchungen; fie bewahren uns vor ber jest in unserer Schulbilbung noch gar febr berrichenben Ginfeitigfeit; fie führen uns burch eine ununterbrochene Rette neuer Entbedungen allmählich, aber ficher gur Ertenntniß ber Bahrheit und beseitigen fo jum Schreden ber wundergläubigen Richtbenter ben Dinftigismus, Aberglauben und ben blinden Glauben überhaupt; fie führen uns zur Erfenntniß eines ftetigen und nothwendigen Fortichrittes auf bem organifchen und geiftigen Bebiete; fie zeigen uns bie ewigen Befete, welche überall im Beltalle giltig find und für und felbit als geistige Befen einen Sporn und Antrieb gur vernünftigen Gefesmäßigfeit enthalten, inbem fie bie Liebe gur Gefetlichfeit unb Orbnung ftarfen und fo une beranbilben belfen gu verftanbigen Staatsburgern, welche in ber burch bas Gefet gebeifigten Freiheit bes Gingelnwefens eine Baffe gegen bie bas Raturgefet verwegen verletenbe Billfur finben; fie zeigen nämlich, wie jebes Einzelwefen in feiner Freiheit bennoch ben ewigen Gefeten unterworfen ift und wie es als freies Glied mur besteben tann, wenn es fich ben vernünftigen Gefegen bes Gangen fugt, wenn es Liebe jum Gefete, Achtung vor bem Gefete befigt, wenn es fich alfo auch bem vielgeglieberten Organismus ber menfchlichen Gefellschaft als verftanbiges Glieb willig unterordnet, mit einem Borte: wenn es bem vernunftgemäßen, ber Freiheit entsprechenben Gefebe unterthan ist. — Die Naturwissenschaften lehren endlich die Naturkräfte mich unt fennen, sondern auch, wenn auch nur in einem beschaften Waße, beherrichen und benuten, damit wir selbst untere Körperträfte mehr schonen, mehr mit Verkländunfi mid Vewußtsein arbeiten und nicht blos als Arbeitsmassiginen thätig sind, wodurch wir unsern Wohlfamd heben, auf diese Weste muter gestiges Westen mehr und mehr bervolllommnen und überhaupt mens genichen fichen die verballommen und überhaupt mens genichen fowen.

Die Naturwiffenschaften find in ihren Ginwirfungen auf bie materielle, fittliche und geiftige Bebung bes Bolfes jest ichon von einem unichätharen Werthe: fie follen aber auch noch weiter in fozialer, religiöfer und politischer Richtung unendlich mehr wirtsam werben, wenn ihre geifterleuchtenben Strahlen erft noch mehr in bie tieferen Schichten gebrungen find. Es wird bann ber etelhafte Aberglaube, es wird ber fur bie geiftige Entwidelung nicht mur nicht förderliche, sondern sogar schädliche Wunderglaube und Bunberfram als eine erfinberifche Ausgeburt bes Denftigismus, wenn nicht ichnöber Gewinnsucht erfannt werben; es wirb vielmehr bie Bernunft in ihre Denichenrechte eingesett werben, man wird Ericheinungen im Beltalle als ben Ausfluß ertannter und erfennbarer Raturfrafte betrachten, man wird bie Raturfrafte noch weiter moglichft benuten, um bei Schoming ber Rörperfrafte bem Geifte eine noch mehr menichenwürdige Richtung ju geben; man wird bann fein forperliches und geiftiges Biel nicht mehr abhängig machen bon einer außer une wirtenben Rraft, welche uns als willenlofe Geschöpfe regiert, woburch uns alles fittliche Gelbftftreben und jebes eigene Berbienft unmöglich gemacht wird; man wird vielmehr erkennen, daß die wahre Moral und bie mabre Freiheit in ber moglichften Befreiung von frember Silfe befteht.

Die Raturwissenschaften werden in der Entwidelung der Wenschheit noch schwere Kämpse zu bestehen haben, weil es in allen Böllern noch hart gesottene Kasten gibt, die in einer für Bernunftbegabte oft wietflich hoarfträubenben Weise ben Mandey erjwingen wollen, daß sie allein das Privilegium der Gottsfeligteit zur Verwerthung beim Volfe unveräußertich in der Talsse haben. Aber es hilft nichts, wir müssen wiesen menschenwürdigen Nampf mit ossens Vissen wird werden und ehrlich burchsechten, bis wir ein besseres Geschlecht von Neusschen, als es die Glanbenshelben sind, erzogen haben.

Wem wir auch nicht so einseitig besangen sind, die Meinung wersechen zu wollen, daß die durch die Kanturvissenschaften dargebotenen Wittel die einzigen sind, um die Wenschsseit strem höhrern Zieste entgegen zu sühren, so sind doch die Abgasiachen und die bereits erlangten Ergebnisse er Art, daß wir ihren hervorragent hohen Werth sind diese der Art, daß wir ihren hervorragend hohen Werth sind diese die burchand nicht insehreb stellen können und es daher als eine sestige Richt ansehen missen, das Vollen missen das Vollen missen, das Vollen missen das bisses geschieben, mit der Wahre nwb ihrem Wesen besautt zu machen. hossensticht kragen die solgenden kleinen Ubhandlungen dagu etwas bei.

#### Bas wir von ber Sonne miffen.

Wenn rohe Nahnroblter die Sonne als Gott verehrten und anbeteten, so voor biefes der Ausbrud eines tiefen Gestühles der Abhängigteit alles fröhlichen Gedeisens und alles Lebens von diesen gewochtigen Betliftver.

> Richts wird fo fein gesponnen, Es tommt an's Licht ber Sonnen.

Der Sommentufins war inbertiget ein vernumfigenäß viel mech berechtigter, als das heutige Bestreben Knochen aufguluchen von irgend einem angeblichen heitigen, um vor ihnen eine, Amdacht", ein "Gebet" zu verrichten, auch wenn der heitige in seiner Askefe sich vom Ungsziefer hatte auffreisen lassen oder ein westellicheites und selbst gemeingesährliches Leben gesührt batte. So 3. B. hat Kins I. im Jahre 1862 ben berüchtigten spanission Jahren Steiligen ver Kirche gestempell. Doch, verlassen wir biese wiedermerkt. Doch, verlassen wir biese wiederwerten. Den berüchtigen werten bes Mensschwerflen wir biese widerwerflandes!

Betrachten wir lieber einmal die Sonne, biefes Lebenselement für unfer ganges Planetenlystem, nach ihrer durch die uenesten Untersuchungen ermittelten Beschaffenheit.

Die Entfernung und Größe der Some sind zwar ison istulie genau ermittelt, aber die Alrenomen solt aller civilsierten Länder rüften söd, um mit den besten Anstrumenten der Reugeit nach den besten Neuendschaftungs-Methoden bei dem Boeisbergange der Benaß vor ihrer Scheibe im nächten Zahre die Wasse west genauer als bisher schgeibe im kahren die ihren Verflegenauer die bisher schgeibe im konstellen. Einstweisen. Ihnen wir ihre Entsternung von uns zu 19,778,000 und ihren Durchmesser zu 1875,800 geographischen Weiten annehmen. Ihr Kamminhaft übertrissis den der Erde etwa 1,300,000 ma.

Um an das Wie ohne größere Umschweife das jeben Bentenden allein befriedigende Warum schließen zu Gnnen. will ich das Wessen der Sonne Bacus mit Nothwendigsteit sich Beodachtungen, theils nach den daraus mit Nothwendigsteit sich ergebenden Schlissen ingesch ausgebenden Schlissen in

Der Sommenschere besteht aus einer schmelzstässigen glüßenben Masse von sehr höher Temperatur, deren Mittel auch Jölliner 27700°C, beträgt (achtund größer als die Siche der betannten Sauerstossi-Wasserschaften mittlerer Zeit von Welsten nach Ossen, also in einer Nichtung, wie alle dazu gehörigen Planeten und Monde, um seine Aze. Seechi hat ermittelt, daß die Temperatur der Sonnte von ihren Volen nach dem Arpuator him wächst. — In den Anderen 1871 und 1872 haben Nosse (muter Seechi) in Nom und Cacciatore in Wassern durch eine große Angabl von Beobachtungen (sener durch 1855) sessyenette von 32° 1,5° is 32° 4,5° ausgeseht ist, so zwoz, doß er zwischen den 20. und 23. Breitegraden am Keinsten sie geste Massern

Ift ber Sonnentorper bei einer Berfinfterung burch ben Mond völlig bebeckt, so zeigt sich seine wol 3 1/2 Millionen Meilen hohe Kimofphäre. Man kam barin bei ummertlichen Uebergängen brei Stufen untersseiben. Dicht um bie Oberfäche bes 
Somnentörpers besindet sich eine nicht hohe, sehr durchsseibeit, welche bei der perhectivissen Kussich iringsvenich eichigt, welche bei der perhectivissen Kussich iringsvenich eichen. Diese gwar glängende, aber lichtschwache Khose ir higher hat giendig umregelmäßige Umrisse, und nicht seites eine gleiche Breite. —
Darüber erseht sich dies auf etwa 113 Millionen Meisen die mit
auffallender Farbenpracht ausgestatte Chromosphäre während einer
gängtlichen Somnensinsterniß mäßig keine Schrift zu kefen. — Den
Beschläuß mach die im Unterstümmterniß webrit werden und nur
mattleuchtende Krone (Corona).

Die Sonnenatmosphare hat über ben Polen ber Sonne eine geringere Hohe als in ber Breite von 65 Graben, und über bem Aequator scheint fie wieder niedriger zu sein.

Man wirde seigt irres, wenn man sich den Zustand der seinen als einen beständigen und sein schieden beständigen und sein schieden dichte, es sinden vielnehr auf sig bie denstär surchsbarsten Unmössungen statt. Um sie alle gründlich zu verstehen, muß ich eine von mir steis seitzgedaltene Spootspie erwähnen, ohne wechge man eine Reisje von Erscheinungen auf siene mohren Brund zurächzssischen durch eine mit Gasen, worden den den den den sindst vermag; es ist die, daß die Sonne eine mit Gasen, wormten Wahserhoff die John kontent Wahserhoff die John kontent Wahserhoff die John mößiger, nach dem Requator sin zuwehnenden Tiele ein. 3ch habe dieses sich die der zur besteutschaft zu der zur beständigung und zur Begründung der am der Sonne vorsommenden Erscheinungen sier noch das Wesseutscheiden.

Wir wissen aus Spectraluntersuchungen mit vollster Sicherheit, daß die Sonnenatmosphäre aus einer Wenge von Stossen in gasigem Zustande besteht und daß Eisen dabei eine Hauptrolle

<sup>\*)</sup> Die Entftehung der Belt und Ginheit ber Raturfrafte.

fpielt. Befannt ift ferner, bag verschiebene Stoffe unter gleichem Drude bei verschiebenen Temperaturen sowohl schmelzen, als auch in Dampfe ober Gafe fich verwandeln. - Daber find umgefehrt bie Temperaturen, unter benen Dampfe tropfbar, und tropfbare Bluffigfeiten fest werben, bei verschiebenen Stoffen ebenfalls verichieben.

Rublt nun ein Dampfgemenge aus verschiebenen Stoffen nach und nach ab, fo werben fich bie Stoffe in ber Reihenfolge nieberichlagen ober conbenfiren, in welcher ihre Berflüchtigungstemperaturen abnehmen; b. b. biejenigen, welche zu ihrer Berflüchtigung ber höchsten Temperatur bedurften, werben bei abnehmenber Barme zuerft wieber tropfbar fluffig werben.

Da nun bie Sonnenatmofphäre mit ihren Gasgemengen burch Ausstrahlung in ben Weltraum fich abfühlt und in ihr u. a. noch jest Gifen ale Dampf porbanben ift, fo merben bie Detalle. beren Conbensationsbuntt höber liegt (z. B. Blatin) ichon auf ber ichmelafluffigen Oberfläche porbanben fein.

Eisen bat ein specifisches Gewicht von etwa 7 (ift fiebenmal ichwerer als Waffer von gleichem Ramminhalte), bas ber fcmel3fluffigen Somenmaffe muß alfo großer fein. Aber nach allen Untersuchungen ift bie als Bollfugel gebachte Sonne faum 1 1/2 mal fo fcmer, als eine Bafferingel von bemfelben Rauminhalte, Es bleibt alfo fein anderer Ausweg für ben aufgebedten Biberfpruch, als ber, bie Sonne als hohl anzunehmen, woburch allein ihr ivecififches Gewicht fo flein ausfallen fam.

Abgefeben von biefem fürfich ichon gwingenben Grunde liegt ein anderer nicht minber mafigebenber in bem Befen ber Barme als einer Schwingungsericheinung ber fleinften Daffentheilchen. Bei einem freischwebenben, ichmelgfluffigen, glubenben Tropfen, und mag es auch ein Tropfen bes Weltraumes fein, ftogen bie heftig ichwingenben Theilchen im Innern beffelben einander und werben fo vom Mittelpuntte weg und nachaußen getrieben, wo fie einen geringeren Wiberftanb finben. Spiller, Streifguge.

Schwingungstraft, also auch die Stoßwirtung der Theilsen wächst mit der Temperatur, denn je höher diese ist, desso größer ist die Angahl ber Schwingungen in einer bestimmten Zeit, wobei auch noch die Weite derselben wächst. Bertrammte ich eine Stahlseden in reinem Sauerstoßen, oder einen Elizabrah mittels des sogenannten electrischen Stromes, so zeigen alle größeren Rügelchen nannten electrischen Stromes, so zeigen alle größeren Rügelchen ich hohl; die siel kieneren waren es wegen der zu schnellen Abelühlung weniger. So sind auch sogen der zu schnellen Abelühlung weniger. So sind auch sogen der mitrostopischen, in der Auft von Kabritkämmen sir Ansertigung von Essenwaren schwebenden Rügelchen von 0,002 Zon Auchsmeller hohl. Ort. Siegerscha)

Weil nach den Spetraluntersuchungen die Masse Sonnentörpers noch schweizsstüsse und schweizer Verstellung hoht ist, und wei eine Agendrehung sind ihr, und wei eine Agendrehung statssüdet, weiche das Hohten auch noch besodent, so muß zusosge der von den Bosen nach dem Acquator wachsenden Schwungtraft die Lick der Sonnenungse in berselben Richung zunehmen und auch die Sonnenundsphäre aus demselben Grunde unter den Polen niedriger sein als unter dem Nequator.

Siermit haben vor zugleich die Begründung der von Sechi aus der Beobachtung der Sonnensseden gezogenen Behauptung, daß die Sonne an ihren Boslen fälter sei als am Nequator, was im ersten Augenblide aufsallend stingt, da sie doch auf ihrer gaugen Dberstäde glüßel. Ist mämlich in der Requatorialzone eine größere Menge glüßender Wassen, als in den Bolargegenden, jo muß es auch dort wörmer sein als hier. Dazu sonnut noch, daß bie unter den Boslen niederigere Atmosphäre die Kussstrachtung der Börnne des Sonnentürpers mehr begünstigt als unter dem Nequator, daß er asso dort mehr abstässt ab sier.

Dieselben Thatsachen sind auch der Grund davon, daß in der Atmosphäre der Sonne ähnliche Strömungen statistiden, wie wir sie von den Passachen der Erwen. Weil die beiden Ströme, der untere und der obere, in mittleren Breiten aussinander treffen und sich vermischen, so zeigt sich die Sommenatmosphäre bei eiwa 65 Grad Breite am höchsten, während sie über dem Aequator niederiger zu sein nur scheint, indem sie dei der dort, höheren Temperatur durchsichtiger ist und voeniger gut erfannt wird.

Die Stittme in ber Atmosphöre (Spörer) missen and die Somenoberstäche aufregen. Man extenut schon beshalts, abgesehen von anderen Ursachen, ein sortwährendes Ballen und Wogen in weiten Gebieten, wobei die Wellenkamme als sange aderartige Lichtimien sich zeigen. In neuester Zeit sind auf der Sommenoberstäde zeitweise einzelnt beller senchiende Seillen beobachtet worden. Es scheint int tein Grund vorzuliegen, nach weckhem man nicht annehmen dürfte, daß sie Ansbrüche der inneren, noch mehr schmiessellsställsgen Wasse von der Schwerzulus seinen.

Im Gegenfate bagu erfennt man mit guten Inftrumenten. baß bie Connenoberflache, namentlich gegen bie falteren Bole bin, wie mit fleinen grauen Schuppchen bebedt erscheint. Die Fledchen sammeln fich zufolge ber mit bet Arendrehung verbundenen Fliehfraft nachundnach in ber Aequatorialgegend zu größeren, unregelmäßigen, meift runblichen, am Ranbe vielfach umsacten buntlen Fleden, bie nach Große und Geftalt fehr verschieben finb, mandmal wie die auf Flüssen schwimmenden Grundeisschollen eine brebenbe Bewegung haben, aber an ber Arendrehung ber Sonne fürgere ober längere Reit (Bochen, Monate) unter Beranberung ihrer Umriffe theisnehmen und endlich nachundnach, und zwar langfamer verschwinden als fie entstanden find. Durch fie ift bie Drehungszeit ber Sonne und bie Lage ihres Mequators ermittelt worben. Die auf ber Rudfeite ber Sonne befindlichen Fleden ericheinen uns nämlich an ihrem Oftrande (links), bewegen fich nach bem Weftranbe (rechts) bin, verschwinden bafelbit, um fpater am Oftranbe wieber aufzutauchen.

Je mehr bie Fleden nach ber Mitte ber Sonnenscheibe liegen, besto mehr erscheinen sie uns in ihrer gangen Flächen-

ausbehnung, beren Aurchmesser bisweilen bis zu 150,000 Meilen beträgt; se mehr nach dem Raude, desso mehr vereitürzt sich weben beträgt; se mehr nach dem Raude, desso mehr scheitungs sich ohner scheinen der Nern dem matteren Nande sich zu nähern. Die Täusschung, als ob am Sommenrande eine Bertiehung vorhanden wäre, wenn dort ein Fleck erscheint, mag Secchi die Berentlassung gegeben haben zur fallsen Kratertbeorie zurückzugehen.

Die Mitte ber Fleden ist um so buntler, je größer sie sind; an der Umgrengung erscheinen sie in einem matteren Lichte, welches man nach einer frühreren auch falschen Borflellung von ihnen Halbichatten (Penumbra) namnte.

Die Ansichten über das Wesen der Fleden sind die in die neueste Zeit sehr auseinander gegangen. Es würde hier zu weit stimmen, wenn wir die Angaben von Herstell und Vissellon, von Secchi, Kirchhoff, Jaye, Lodyer, Janssen, Frankland, Wüllure n. K. ausstühren und einer Kritif unterwerfen wollten. Es ist nur zu verrumdern, daß selbs Kirchhoff mit seinen Doppelwollen und Secchi mit seiner Krotter und Vollenbilung das Richtige nicht gefunden haben. Erst Zöllner hat die allein richtige Schladenthoorte angenommen, die ich seit einer langen Reihe von Jahren in meinen öffentlichen Vorträgen (u. a. in der Geselschaft für Erdlunde zu Berkin) vertsedigt zu.

Die Stoffe des Somentärpers, welche einen höhrerm Schmelzpuntt haden, als ihn die Polargegenden besselstden besigten, müssen bort unter Begünstigung der Währnemsstrachtung sein bereden; andere Stosse sonder in der für sie noch bebeutenden Gluth Schladen ab, noch andere lassen noch der Verbremmung aschenartige Rüdstände ans der Somenovbersläche. So bilden sich anfangs eine große Menge steiner, gran ertschennter Fietesten; besei werden durch die Schwungstraft nach dem Acquator hingetrieben, sammeln sich in einem Jonengürtel von eine 13 Graden Breite zu größeren Feldern an, welche sie nach sieper Größe und Beschässischeit eine gewisse Beit andauen, damu aber bei der größeren Gluth in biefer Bone allmählich und langfam ver-

Bisweisen bemerft man, daß quer durch größere Jiecken helter Lichfiltreifen, Bungen (Brüden) gehen. Diefes ift ein Zeichen davon, daß dort entwoder zwei Heimere Jiecken zujammen tommen, ober daß ein größerer sich geskeitt hat, vobei der eine Thief of früher verschwindet als der andere. In eiden Jällen zeigt ums die Brüde den leuchtender Gommenstopper.

An die Schladentheorie ichließt fich einfach und naturgemäß bie Erflarung verschiebener Erscheinungen.

Weit nämish die Schladenselder die Ausstrachtung der Wärme bes Sommenkörpers hemmen, muß es über ihnen voniger warm sein, als über den fledensfreien Gebieten. Die nothwendig Tolge davon ift, daß die über den Fleden besindlichen gasigen Stoffe sig Wolfen werdighet, umd zwar ammeisten über deren Witte, wodurch der dauftle Kere nutliebt. Weil aber die Kult rings um die Fleden eine viel bedeutendere ist als über ihnen, so mussen die in der Wösele an der Werze der Fleden besindlichen wissenen. Inwestlägt ziest sich vor ein untuig aufsladerndes Licht, welches die Sonnensadeln gibt. Nach einer von Leach am 2. April 1672 gemachten Bedoachung waren die mon Oktandbe der Some anständschwen Fleden vom Hackeln gange

ungeben. Auch erscheint, wie Bisson beobachtet hat, ber mattere Rand ber Fleden bei ihrem Auf- und Untergange breiter, weil bie am Rande eines Schladenfeldes ziemlich lothrecht ranford aufsteigenden und als Sommensaden verbremenden Stoff mehr von ihren Seitenstächen zeigen. — Wit der Annahme bieser Entschwanzbreise der Sommensadeln stimmt Zöllners Beobachtung, ab ihr Eihre jesser ist als die umgebende Sommenatmosphäre, gang aut liberein.

Sehr bemertensverth ift es, doß die größte Kugasst von Sommensteden immer nach einer 11. bis 12 jästrigen Bwissfache eintritt. Da die siberisse Umsaufsgart (das Jahr) des Jupiter 11,87 unserer Jahre beträgt und dieser gewaltige Klamet, bessen Rassfe sieden Bahrtel von der aller übrigen ist, in sochen Bwissgare einem auf seiner elliptissen Bahn je einnal seinem Sommennägepuntt erreicht, two seine Ungischungstrast gegen die Some um ein Brüntsel größer als im Somenstenempuntte ist; so wirde set aus Gewißseit, daß worzäglich er es ist, welcher die bewoglichen Kleinen Schakensselber zusammengieht, um eine Art Flutwolle zu bilden.

Obwohl die Angiehung der Benus trob ihrer größeren Rabe an der Sonne siebenmal Heiner als die des Jupiter ift, so schein doch auch sie und selbst noch die Erde auf ein periodisches Ericheinen von Sonnensteden von Einstuß zu fein.

Wir sonnen sier noch einen interssamten Fall von der Julammengehdrigteit scheinder sehr verschiedener Kantrerscheinungen anführen. Nämfich die Schwantungen der Magnetnadel und das Auftreten der Volartichter halten sich sehenfalls au das Auptierzight. Der Knsammenhang davon scheint mir aber gang einsch zu fein.

Die Erde ist nämlich tein Magnet, sondern wird erst Magnet durch die bei ihrer Arenbrehung uchrend der Besonmung entstehenden Wärmeunterschiede auf der Oberstäche. Es umdauft sie spiraformig ein sortwährend von Iden nach Westen gehender

fogenanuter thermoecktrifder Strom, wie es der die Erde lothrecht trefficade Sounenftraßt bei seiner Bahn zwirden den beiden
Rendektreffen vorfdreibt. Zadurch wird die Erde nach physitalischen Thatiachen in der Nähe des Südvoles positiv, in der
Nähe des Nordpoles negativ magnetisch um tichte demegnach
niefer freischendenen Wagnetmadeln, d. d. der positive Hol
(Nordpos) der Nadel wendet sich nach Norden, der negative nach
Süden. Ienachen um die Sonne Recht hat oder nicht, ist
der Besonungsgrad an der Erde verschieden und dem Benach ihr
figermoecktrischer umd magnetischer Justan.

Weil nun serner nach der von mir ansgestellten Theorie die Godarlichter eine Ausgleichungs-Erscheinung sind zwischen der (hydannissen) Thermoelektricität an der Erdoskerstädse und der (statischen) Spannungselektricität in der Erdoskophäfee, so besolgen auch die Bolarlichter jene Hauptperiode, womit ader nicht gesagt ist, daß sie nicht auch in den Zwischenzeiten erscheinen könnten, wie es ja auch mit dem Somnensteden der Jaul ist.

Run haben wir endlich noch eine gang besonbers intereffante Ericheinung an ber Sonne anguführen, nämlich bie Brotuberangen. Reitweise fteigen nämlich vom Sonnenforper aus brennende Gasfaulen bis ju 20,000 geogr. Meilen boch in ber Sonnenatnofbbare empor. Bei Sonnenfinfterniffen find fie am beften fichtbar und zeigen bann eine lebhaft glangenbe Rarminfarbe ober ein leicht in's Biolette übergebenbes Rofemoth. find bereits eine Reihe von Beobachtungen vorhanden, nach welchen bas allmäbliche, wenn auch außerft fcnelle Auffteigen bom Connenforper felbit aus ju febr großen Soben bis in die mattleuchtenbe Rrone feftfteht. Dabei nimmt man in ber Gaule eine fpiralformig brehende Bewegung mabr, fo baß ibr Inneres wegen ber Aliebtraft weniger ftofferfüllt ericheint. Endlich find biefe Saulen in ihrem oberen Theile weitlich gurudgebogen und breiten fich ichließlich zu einer horizontal gelagerten Bolfe ans, welche nach und nach veraeht. Die Erklärung biefer Gebilbe ericheint mir, wenn wir den oben angenommenen. Zustand des Sonnenkörpers als eine Thatsache annehmen, sehr leicht.

Bollner nimmt gwar an, baß bie Gafe gu biefen Saulen aus einzelnen Blafenraumen in ber ichmelgfluffigen Daffe bes Connenforpers felbft nach hinreichenber Entwidelung gufolge bes Drudes ber Maffen vonobenher hervorbringen. Diefes aber tann nicht richtig fein, weil bas fo geringe fpecififche Gewicht ber Sonne nicht heraustame, wenn blos einzelne Blafenraume vorhanden waren, und bann auch weil die Protuberangen in der auf die Connenoberfläche fehr ftart brudenben und ftoffreichen Atmofphäre an fo bebeutenben Boben nicht emporfteigen tomten. Die Gafe tommen vielmehr aus bem inneren großen Soblraume ber Sonne. Saben bie Gafe bort in Berührung mit bem beißen ichmelafluffigen Innern ber Conne eine gewiffe Spannfraft erreicht, fo bobren fie fich eine trichterformige Deffnung, Die nachaußenbin immer mehr fich verengt, weil die Maffen nachobenhin gaber werben. Begen bes ichiefen Stofes ber Gafe an bie Trichterwande ftromen fie in fviralformigen Binbungen aus.

Beit die Sommen-Etmolydören gleichzeitig mit dem Sommentörper um die Age von Besten nach Osten sich becht, so müssen höher in ihr liegende Buntte eine größere nach Osten gerichtete absolute Gelchwindigstit hoben als tiefer liegende in demselben Strachse umd mit derselben Bintelgeschwindigstit. Darmus ergibt sich mit Nothwendigstit, daß die ausstelgesche Brotuberang um so mehr nach Besten gurückbleiben muß, in je höhere Gebiete sie gelangt, denn sie dwimmt an Stellen, die mehr nach Osten voreisten, als sie es in den Buntten darunter vermochte.

Beil ferner die Gontenatmolphäre nachobenhin tätter wirch, werdigten lich die Gosse nach um nach zu Nauch und bilden so die Westen einer Finite oden schwebende Wolfte, welche wegen der eingetretenen Temperaturmsssssschaft micht mehr enworsteigt. Die aus dem 17,700 Suß hohen Cotodpact die auf 25,000 July aufflegende Nauchfaule geigte sich nach

A, von humbolbt auch nach Beften gebogen und mit einer wolfenartigen Ausbreitung.

Wenn eine Protuberanz in die Soumenatmosphäre auch blos dis auf 3° Hohg getrieben werden soll, so muß sie schon einem Frunde von mehr als 4 Millionen Erdatmosphären ausgescht sein und aus einer Tiefe von 139 geogr. Wessen kommen, wo die Aemperatur gegen 75,000° C. beträgt. Dieses würde also die Sicke ber schmidtlissischen Soumenmasse auf etwa 140 geogr. Meilen befimmen.

Tie angegebene Entlichung ber Protuberangen wirb noch aburch bestänigt, daß jie nach neueren Beobachtungen bisweisen an benstelben Siedlein wiederhoft hervoerbrechen. Es ist überhaupt merstwibtig, und ben aufgestellten, nach mehren Seiten bereitis bestänigten Unstieder gang entsprechend, daß der Genenbeurchmesster und der Siedle haben der der Siedle beständigten Benstellten sich geigt (zwischen 20 und 23 der, Br.), wo die Sommenshänigteit am größten sis, und die meisten Bakausströumungen staffischen. Die oben angeführten Schwankungen der Größe des Sommenburchmessers sind dann auch leicht ertflärtich, wenn wir die Somme als eine gaserfällte Blase annehmen.

Es würde mich hier zu weit führen, wenn ich angeben wollte, in welcher Weise die obigen Aussichtungen mittelst der jeht so ungemein volltommenen Instrumente theis ermittelt, theils bestätigt worden sind. Das Licht des Sommenkopers ist ein selbsifländiges weißes, bas der Atmolybäre ist theils von der Sonne aussgegangen und von ihr zurückgeworsen, theist ein durch die glüßenden Stoffe berselben erzeugtes, denn es ist einereites in einer durch den Nittelhunkt der Sonne gehenden Gbene polarisit, und zeigt andererseits ein continuirliches Farbenbild mit nur besten dinien.

Wenn aus spectrostopischen Beobachtungen sich ergibt, daß die ummittelbar am Sommenstoper vorfandene Gashille nicht sein die, so tilt, so darf man daram sicht schließen, daß diesel etwa ou ben Mangel einer start drüdenden und hohen Utmosphäre herrühre. Sener Bushand ist vielenehr die Bolge der großen hiße des Sommendörpers, welche jene hille dort sehr durchsichtig macht, start ausbehnt um ihr eine große Spanntraft verleiht.

Da die ledendige Kraft sir unsere Erde und überhaupt sir das ganze Blanetenspitem nur in unserere Some liegt, so wolfen wir schließigt die Größe der in ihrer Währne liegendem Kraft venigstens annähernd zu ernitteln suchen. Wir tommen dobei zu Ergebnissen, volche unser ganze Erstaumen erregen. Die in ber Wraviatian liegende Spannfort lassen wir dabei unberässflickfar,

Um uns durch Jahlen verftändigen zu tönnen, muffen wir uns nach einer Wärmeeinheit (Calorie) unischen, notiche uns zum Nache für alle durch VVarme exzielte Acheit oder Grifolge bient. Man nimmt dafür diejenige VVarmen an, welche fähig ih, 1 Kilogramm deftillitries Wasser dei mittlerem Barometerdunde von 0° auf 10° c. zu errodiremen; eine Wärme, durch deren Verstrauch 425 Kilogramme in 1 Secunde 1 Meter hoch gehoben werden. Man sagt daßer 1 Wärmenischei ih gleich 425 Weter Kilogrammen (Kilogrammenin). Verfosundene Wärme ih geleistete Arbeit. Die Lebendige Kraft der Schwingungen der Wolfeld eines warmen Stosse sind deepstragen auf Wassen, vollche bewost werden.

Mittelst finnreicher Borrichtungen (Mouchet, Ericson) ist es gelungen, burch Sommenwarme Baffer in Danuf bis zu einem

Drude von 5 Atmosphören zu vertombestn und zu ermittetn, bag eine Fläcke von 100 Cuadratmetern in 1 Minute 1500 Wärme-einsseiten von der Sonne ausnimmt, die einer Arbeit von 142 Pserederaft entsprich. Um einen Begriff von der außewebentlich großen Wärmewirtung durch die Sonne zu erhalten, bemerten wir, daß sie stümblich o viel entwicket, als durch das Abbreumen einer die Erde umdageruden Kohlensschied von 10 July Mächtigfeit und die zigkrifch entwickte durch eine solche, 31/2 Weiten fante erzeugt würde.

Die von ber Sonne auf die gange Erbe ausgestrafite Warme beträgt 2247 Billionen Warmeeinseiten und würde eine mechanische Arbeit von 228,000 Millionen Dampfmaschinen, jede zu 1000 Perbetraft, leisten.

Da aber die Erde bei einer mittleren Entfernung von der Sonne nur den 12650millionten Theil der scheinbaren himmelstiges debedt, so ist die von der Sonne in den Weltraum überhaupt ausgestrahtte Wärme 12650 millionenmal größer als die, welche blos die Erde erhält. Besäße der Sonnenkörper nur die Wärmecapacität des Wassers, so würde seine Temperatur dabei jährtich um 1,040°C. herabgehen.

Bestände die Sonne auch wirtlich aus den besten englischen Eteinloßten, so würder sie der einem solchen Bectuste des die indem solchen Bectuste des jeden in 5000 Jahren erloschen sien, wom ne im Erias statische. Es tommt ihr aber hisse von zwei Seiten. Einerseits fallen auf sie aus weiten Gebieten des Weltnammes zerstreute Stossen auf sie aus weiten Gebieten des Weltnammes zerstreuten wird, welcher aum Berdvermen spinreicht. Rach Meyers Berechmung würde, welcher aum Berdvermen spinreicht. Rach Meyers Berechmung würde ein mit einer Geschwindigkeit von 60 bis 82 googt. Welten auf die Soune, über aus der etzeugen, aus eine gleiche Wenge Seitundosten bei ührer Verdremung. Dessen ungeachtet verung diese Wärnenquelle den Verfusst durch ungeachtet verung biese Wärnenquelle den Verfusst durch unge deiten nicht zu erstehen; denn nach Annball würde die Sonne durch Wectur nur auf 7 Jahre, durch die Erne

auf 95 und durch Jupiter mir auf 32,240 Jahre mit Wärme versorgt sein.

Eine viel bebattendere Luesse ber Wärme siegt in dem durch ben Weltätiger auf sie andşesübten Truste. Wenn der Sommendurchmesser sich auch nur um, den zeintaussendhen Tehell seines bei den Wieße vernimderte, so würde die dadung entstanden Kläme den Bertust auf 2100 Jahre deden, voenn sie sigksisch auch nur 1,040. nie des Weltraum ansstracht. Ge sind gegen 100 Millionen Jahre vergangen, ehe ihre Temperadur von der durch das Zufammenstützen aller sie bisdenden Massen entstandenen bis zur heutigen perchagesunten ist.

Unfer Grsamen über die enorme Warmekraft, welche schon bie Erde allein durch die Somme erhält, wird in die richtige Asch geleitet, denm die die Amerdia mannigfaltigen Neimen dur die geleitet, dem die die Amerdia mannigfaltigen Neimen die mit der einzigen Mushachme der Edde und Filmfervegungen ein Mushtud der Sommensche find. Das Zirem des heimens, der melde bische Gescham der Rachtigall, das Brüllen des Löwen, das Schlächtengetümmet, die Bewegung einer Wind- doer Wassermung, der Verwegung einer Wind- doer Vassfremüße, grung, jede Verwegung die unsetzer Erde ist verwandeltes Sonnenlicht, und ift als Kraft für die Somme untwöreruslüch ver loren gegangen. Um die Größe des Verfultes durch die Erde einigemaßen zu beurfleifen mit die met ein Bestiebt anklächen.

Die Meere und die Somme geben einen großen Tampfapparat. Borginglich in der Aequatorialzone wird das Walferburch die Seigkraft der Sonne in Tampf vernandelt. Die Walferbümpfe werden durch die Winde, welche auch vernandelte Sonnentraft bestigen, nach größeren Breiten und auffs Land getragen, jallen dann als Regen, Schnee, Hogel zu besonders auf böher gelegenen Orten nieder und sammeln sich in Luellen, Bidden, Klüssen, Strömen, um dem Meere wieder zugeführt zu werden und einen neuen Kreissauf zu machen. Die sließenden und bisweilen dem Jöhen frei herachtießenden Genössier ind die Tüger ungeheuer bebeutender Kräfte. Die Wasser ber Riagarafalle allein dürften wol imflande sein, die Kraft aller jeht vorhandenen Dampfmaschinen zu ersehen, wenn diese nicht mehr als 4 1/2 Millionen Pfredering bestien.

Wenn wir heute Vrauntohlen, Steintohlen und auch Vrempfloss der Jehrwelt verbrement, so gerftören wir die frührer Arbeit der Some und geben, ohne doh wir für die im Magggine aufgespieichert getwesene Arbeitskraft einen entsprechenden Ersah auf der Erde haben, den größten Theil diese Kraft dem mendlichen Weltall zurück, welcher der Ausgangspuntt auch für diese Kraft ber Some war.

Wenn es nun sessifiet, daß die Ausgaben an lebendiger Kraft sowoss für die Sonne als auch für die Erde und alle übrigen Planeten größer ist, als die Einnahme, so ist auch das Schickal des ganzen Weltstoperhystems zweischos: es stribt nach und nach ab, aber nur, um dereinst zu einem neuen Leben zu erwachen. (S. H. Spiller: Die Kultehung der Welt und die K Kinseit aller Nachurträste. Vopuläre Kosmagonie, S. 505.) Im Anschusse an die obigen Untersuchungen gebe ich noch als eine Bestätigung berselben die meist aus telegraphischen Berichten zusammengestellten und damals von mir sogleich veröffentlichten

## Ergebniffe ber Connenfinsterniß am 18. August 1868.

Bei biefer Sommenfinsteniß sanden eine Reihe so günstiger Umftände sich vereinigt, wie sie im mehren Jachfunderten nicht mehr aus ammentressen. Der Mond stand soft genau in seiner größten Erdnähe, wobei er den scheinbar größten Durchmesser von 1000 Wintelseunden zeigte, mährend er in der Erdserne nur 852 Secunden beträgt und einen Schatten von der größten Ausdehmung, nämssich von 51,160 Meisen Länge, auf die Erde wirst. Dadei waren Erde und Mond in derselssen zeit saft in der größten Entserung von der Somme (welche freisig auf den 21. Juni sich), so daß ihr Durchmesser verhältnißmäßig klein erigien, nämsch 383 Wintelseaunden (16 Minuten).

In der Erdferne, d. h. wenn die Erde auf ührer elliptischen Bach um die Some von dieser meitelsten entfernt ist, kann der Mond mer eine ringstomige Sommensinstermig erzeugen, weis sein Inchmesser die bestehen die die die Berdinkter erscheint, als der der Somme. Der Mond bestamd sich bei dieser totalen Becksinsterung in aufsteigenden Knoten seiner Bach, d. h. in dem Buntte, von welchem aus er über dem nöblischen Theil der Erdbachn tritt.

Obwohl Erde und Mond sich von Westen nach Osten um die Somme hewegen, so gest doch die Verfüssterung auf der Sommenscheibe steis mur auch von Westen nach Osten, weil der Mond bei seiner Bewegung eine größere Antlesgeschwindigkeit besitht, als die Erde. Lägen die Esenen der Monde und Erbbahn genau in dem erweitert gedachten Sommenäquator, so würden wir in der Mitte des Berfinsterungsgebietes auf der Erde mur eentrale Sommensinsternisse wahrnehmen (entweder totale oder ringsformiae).

Die Folge bes Jusammentreffens ber angeführten günftigen Umftanbe war es, daß die gänzliche Berfinterung durch ben Wombschatten in einer 2000 Meilen sangen und 30 Meilen breiten Zone auf der Erboberstäche stattsand und an günstigen Setlen salt von der Heilen salt in von der blaue Pill sich nach Voorben wendet, ging über das Rothe Meer nach Borderinden, wo er zwischen God und Kazigur (Rabhicapur) im Immere des Zandes eindrang, dann durch den Meerbusien und Kenglich und Kenglichte der Podischen sich von Kenglich und Kenglichte der Herbeiten sich verfort.

Man hatte lich von sins Secten zu Verdochsungen gerüftet: bie Franzosen in Kamboblicha und Malatta, die Engländer im Ossisch von Wombay aus zu Shalapore, in der Nähe von Mahatipatnam; die Preußen (die Astronomen) im Immern Vorderindiens zu Bisput (Biblichapur) und (die Photographen) zu Marihag-Hill, 22 englische Meilen von Aben entsernt; die Desterreicher auch dosselbs und von Kom aus der Pater Secchi.

In Aben trat die gänzliche Berfunkrung um 6 Uhr 20 Wimten ein und vöchte 3 Winnten, deim Eintritte nach Borderindien dwerte sie school 5 Minnten 10 Secunden und voeiter ditich die 30 6 Minuten 47 Secunden. Die Sommen und Mondtassen sie sie sogenaa beerchet, daß der Unterschied wieden der betragneten und der Socialischen Zeit faum zwei Secunden betrug-Gewiß ein großer Triumph sir die Wissenschaft, welche zu sällichen schamtwisse wie Geschaften, ohne daß ihnen die Schamtwisse wie Geschaftent In Marihag-hill zeigte sich wenige Augenblide vor und nach ber Tolalität um ben duntlen Mondrand ein schmafer hellrother Saum mit aufsallender Sarbenpracht in weit ausgedehnter Univtränzung des Sonnentörpers, von ihm getrenut durch eine helle ichnute Schickt.

Bei bem wirtlichen Eintritte ber Berbedung bes gangen Sommenförpers verlchvanden plößtich alle duntlen Linien in dem siedenfarbigen Bardenbilde umd basselbe ging in ein blässe continuirtliches über, welches von den Protuberangen und der Krome herrüftete, aber teine besonders hervortretenden gelden Linien ertemen ließe.

Die Sonnenfadeln sind bei nach völliger Bebedung bes Sommenförpers rings um ben verstüptenden Mond auf jenem wie hervortreteide Berge, aber in umruhiger Bewegung, bisweiten gadenförmig, und mit rötstich violettem Lichte bald mehr, bald weniger aussteuchtenden Erischeinungen. Wan neumt sie zwor auch Protuberanzen, aber es sollte zwischen ein schor ein schrieben Unterschiebe gemacht werden, als es gegenwärtig noch gefriebet.

Tie Krone (Corona) ift ein dem Somentörper dis 311 einer Höße vom 1/3 ihres Durchmesser, also auf etwa 38,000 Meilen magekender prachtwollere Ernsstentung, gestiette durch die Somene-Utmosphäre, in welcher die Somenstanders in welcher die Somenstenders in welcher die Somenstanders in welche und weiße Schein mit einzelnen weithin sortlaussender Strahlen nicht sichten, weit das Somenstährers ein ju klart ist; aber es wird doch das von dem Somentscher um gu klart ist; aber es wird doch das von dem Somenstährer um glach die klich durch eine Utwicklich und die Etwahrsphäre um somenstande, einen je längeren Weg es durch sie zu gehen hat, also gegen den Somenstand him.

Bon ben drei größeren, nach Lage, höhe und scheinbarer Größe gemessen Berouberangen wöhrend unserer Bersinsterung zeichnete sich die eine durch ihre lebhast glänzende tarminrotike Farte, durch ihre scharfe Begränzung, durch ihre singere der hornsormige, oben rästwarts Geogene Gestalt, vorziglich aber durch ihrensige, oben rästwarts gedogene Gestalt, vorziglich aber durch ihre wunderbar weite Erstrectung in die matter seuchtende Krone hinein aus; denn die österreichissischen Asstronomen nahmen ihre dhöse zu wei Wintelkeninen oder 1/3 des Sonnemablung süber 11,700 Meisen), die prenkissische Khotgraphen zu 1/14 des Sonnendurchmessers sider 13,400 Meisen au 1/14 des Sonnendurchmessers sider 13,400 Meisen au 1/14 des Sonnendurchmessers sider 13,400 Meisen au 1/14 des Sonnendurchmessers sider 13,400 Meisen auf die mit Sicher ist die und seinge Wintelken. Sie war die gange Totalität über und selbe dam noch einge Winnten lang sichtbar, dis sie burch Gewolf verbedt wurde. Auch die Konne wurde gegen das Ende der Zotalität durch einen dünnen Wolfenschleter überzogen, während die Protuberanzen noch durchsteten.

Kurz vor bem Ende der Totalität und als der rothe Saum der Sonne erissien, verissiunden im Spettrossop die Facen der größten Brechbarteit salt vollständig, indem die hochgrothe, rothe und orange noch ganz scharf, die gelbe schon etwad verschwommen, die grüne saum noch bemerkbar, die blauen und violetten aber völlig verissiunden voaren; zuleht blieb nur eine Reihe rother, durch breite und bunkle Jwisspenräume voneinander getrennter Bänder gurüd.

Obwol ben prenhischen Beobachtern in Oftindien die vorüberziehenden Wolken nur 3 Secumben gestatteten, die volle Verfünferung wahrzunehmen; fo sahen sie doch jenes merkvürdige Prouberungsgebisch 32 Winnuten später noch sah von verfelben Gestalt nud an derselben Stelle. Es ist eine Erscheinung, welche bisieht noch bei keiner frührern Sonnenkinstenis mit solcher Genaufgetet wahrzenommen worden ist. Ein Versuch sie zu erkläsen, bedarf wost samme vor einstschulbgung.

Wir bürsen nach ben uns bisjept besamten Thatfaden annehmen, daß die Oberstäche bes Somentörpers ansängt aus dem fälfigen Justande in einen mehr jähen, wenn auch noch nicht reiten überzugehen. Die Somenstiede find ichladenartige Gebilde, iber welchen die Somenatmosphäre etwas abgefühlt wird, weit die oft weit ausgedehnten Schladen die vonunten sommende Gluth etwas abhatten. Die Josep dovon ift, daß die gafgen Letterschaden. Stoffe darüber in der Atmosphäre sich theitweife zu Tünften verbichten, vonvoken und mit nach herabsineten und einem Berstemmungsprozesse ausgesest werden, welcher sich mus als Sommensacht darietlt. Tie Richtigksteit dieser Anlicht möchte sich vor anschlich vergeben, daß sie am solchen Settlen hervortreten, an welchen vorher Sommensteck besodachte tworken. Tie ansich ziemtsich untellen Sommensteck seigen auch dei gewöhnlichen Sommenbeodachtungen eine mattere Einfassiung, den sogenammten halbschatten, welche vom diesen Tünften kernifert.

Diefe Ertfärung für Die gewöhnlichen Connenfadeln famt aber nicht angewendet werben auf die über 12,000 Meilen in die Connenatmofphäre hineinreichenbe und icharf begreugte Protuberang. Es lagt fich bei bem Buftanbe ber Connenoberflache leicht benten, baß bie innere furchtbare Gluth bes Connenforpers, auf welchen bie minbeftens 38,000 Meilen hobe Connenatmofobare einen ungebeuren Drud ausübt, fich burch bie ichon im Festwerben begriffene Arufte einen fraterformigen, verhaltnigmäßig engen Ausweg gebahnt bat, daß burch biefen von dem Juneren bes hohlen Sonnentorpere aus Stoffe im gafigen Buftanbe mit enormer Gewalt hinausgetrieben worden und babei theilweife verbraunt find. Eine Beftätigung biefer Anficht liegt wol barin, bag bas Sorn in feinem oberen Theile nach Weften gurudgebogen ericbien, wie es bei ber Arendrehung ber Conne von Weften nach Dften nothwendig ift, weil die vonunten nadjoben getriebenen Stoffe aus ihrem Urfprungsorte eine geringere nach Often gerichtete Geschwindigkeit mit fich bringen, als fie die höheren Orte ber Connenatmofphäre, in welche fie gelangen, befiten; fie muffen alfo oben nach Beften zurüdbleiben.

So mm hat die Beobachtung biefer Somenfinsterniß glängend bestätigt, was die Wissenschaft, auf irbisige Boobachtungen gestütet, als nothwendig angegeben hatte. Der Sonnentörsper ist in einem glüßenden Zustande und umgeben mit einer Atmosphäre, in welcher eine Menge von Erospen verbrennen ober in einem glübend gafigen Buftande vorhanden find.

Gs verbremen in der Sonnenatuolphäre in K. Karium, Sint, Kupfer, Kodatt, Ridel, Gifen, Mangau, Cfrom, Mangelium, Calcium, Vlatrium, Sancertoff, Basiferforf. Gs ift bemertens-werth, daß man alle diefe Etoffe mit Ausnahme von Barium and in den Meteorfeigen wiedergefunden ha. Lettere enthalten recitifd anietzehen moch Affelia, Kali, Alluminum, Ttan, Phosphor, Schwefel, Clivin, Chrysfolith, Bei der Sonne hat man bisjeht noch nicht entbett Godd, Silber, Jinn, Blef, Alfein, Nuttimon, Ervortiam in, a. aber voir finnen die Spetfatanahuste beriebben noch nicht für abgeschloften aniehen, und somit dürfen wir immerhim die Behauptung aufrecht erbalten, daß alle Welfel eines vorauf übrigens noch die Entstehen der Alle Berleben zu der Schauptung aufrecht erbalten, daß alle Welfel für der Schauptung aufrecht erbalten, daß alle Welfel vorauf übrigens noch die Entstehung der Weltförperighteme und die Spetfrachunterjuchungen bei anderen Himmelsförpern himmelien

## Der Mond.

Der Mond hat für Gemuth und Geift fo vieles Ungiehende und Anregende, bag es gerechtfertigt erscheint, wenn wir ihm einmal eine eingebendere Aufmerksamkeit widmen, zumal so manche ihn betreffende Fragen burchaus noch nicht genügend beantwortet find. Uebrigens wird es wol faum Jemanden geben, bei welchem fich an ben Mond nicht irgendeine angenehme Erinnerung fnübfte. Dir 3: B. wird ber tiefergreifende Ginbrud ftets un= pergefilich bleiben, welchen ich erhielt, als ich 1860 in einer mondhellen Auguftnacht eine Stunde lang auf ber Gallerie bes Thurmchens aubrachte, welches auf einem bicht oberhalb ber Niggargfälle aus ben Fluthen bervorragenben Fellen erbaut ift. Die schaurige Gewalt ber bas Thurmchen und bie aus bem Flußbette hervorragenden Felfenftude umbraufenden Gemäffer, ber flare Bieberschein bes Monbes von bem glatten Spiegel ber an ber tanabifchen Seite mit furchtbarer Schnelligfeit einhereilenben Baffermaffen, die laubbefrangten berrlichen Geftabe ber Infel Goat Island und bes Festlandes und bas schredliche Tosen ber aus einer Sohe von 167 Fuß in einen Reffel von 180 Fuß Baffertiefe binabfturgenben ungeheuren Baffermaffen machte bei bem tiefen Schweigen ber übrigen umgebenben Ratur auf mich einen unbeschreiblich erhabenen Ginbrud.

Beil ber Mond ber unablaffig treue Gefährte ber Erbe ift,

weil er unsere Nächte mit seinem milden Lichte erhestt, weil er " uns kets dasselbe Geschäft zeigt und es nie in Falschheit von uns adwendet, ist er auch flets der Liebstug der Dichter und Liebenden gewesen. Nach des Ariosto's siedlicher Dichtung ist ja die Unschule der Erbe nach dem Norde entstehen. Er ist das Sinubild des ewigen Friedens und ungestörter Harmonie.

An ihn aber tnüpfen sowohl die strenge Wissenschaft, als auch das trodene prosaische Leben eine Menge dom Fragen, welche nicht blos unser practisches Interesse erregen, sondern auch zu einer nächeren Erfortschung seiner Natur anreigen.

Dem so offen bastegenden Wechste seiner Velenchung und seiner imalgemeinen micht schwierig zu erforschenden Bewegung werbanten wir seit dem frühesten Alterthume die Zeitenthestung in Wonate, Wochen und Jahre, was in der geschichtlichen, Entwicklung der Kölker den geoßer Bedeutung war. Er sit es aber unter allen Gestirnen vorziglich, welcher die reichholatigken, am ziechendlen, freilich anch schwierigken Aufgaden sit die Vräfung der allgemeinen Anziehungsgesehe der Weltsörper darbietet und durch seine so erhauntige Schäffe in ihren Verechnungen gegeben hat.

Der Aftronom bestimmt aus seiner Stessung zu ben Sixsternen und zur Erde u. a. die geographische Känge der ber
schiedenen Orte, so daß der Schiffer auf dem weiten unwirthbaren Oceane sich dann zurechstüden kann. Dieser beobachset
auch sießig die Zeiten der Ebbe und Fint nach dem Erschiene
des Wondes im Meridiane des betreffenden Ortes, um die Ausum Einschied von und nach dem Kandungsplache zu bestimmen;
der Müller benutzt die bei der Ebbe und Fint statssindende
Strömung an der Mindung der Fissse und Fint statssindende
Stromung an der Mindung der Fissse ins Meer als bewegende
Kraft. Der Mond hat sogar nicht wenig zur Espaldung der
Erdoberstädse beigetragen und trägt noch bei, dem die durch

Minie in bas Meer geführten festen Bestandtheile ber Erboberflache werden mur an ber Dandung folder Fluffe abgefest, gu benen bie Flut nicht bringt ober wo fie burch bie Beftalt bes Festlandes abgeschwächt wird, während fie anderen Falles erft in großer Entfernung abgelagert werben. Un ber Donaumundung 3. B. ift bei bem Mangel an Ebbe und Flut eine Deltabilbung, am Rhefte ift es anders. (Die größte Sohe ber Alumvelle awifchen Breft und Duntirchen ichwanft awifchen 16 und 30 Fuß). Ferner harrt ber Landmann oft sehnsüchtig auf ben Reu- ober Bollmond, wenn er eine Aenderung bes Wetters erwartet. Wer bie Nacht zu reifen genöthigt ift, wünscht fich ben Bollmond, ber ihn bann wenigstens auf einige Beit icheinbar an bemfelben Orte gu begleiten icheint, weil er ingwifchen feine Stellung gegen bie Firsterne nicht bedeutend andert; und wer möchte endlich nicht gern wiffen, wie ber Mond eigentlich beschaffen und ob er jum Bohnfite von willenbegabten Befen geeignet ift.

Wir können hier nur das Wesentlichste und auch dieses nur in allgemeinen Umrissen anführen, wollen aber dobei stets die Raturgeset, denen alles Werden und Sein ausnahmelos nuterworsen ist, seit im Auge behalten, um uns nicht haltosen Trugbildern bingueden.

Unfer Mond wurde ans ber Gegend bes Erbaquators wahricheinlich in ber Reit losgeriffen, als bie Benus von bem Centralforver, beffen letter Reft bie Come ift, fich trennte: benn bie nothwendige Folge biefer Tremming war, bag bie Erbe nicht nur eine Strede weiter fort in ben Weltraum flog, wodurch bie Bergleticherung ber Polargegenden mit ihren furchtbaren, beute noch erfennbaren Folgen eintrat, sondern daß fie in größerer Unabhangigfeit von bem Centralforper auch eine ichnellere Achsenbrehung amahm. Daburch wuche die Fliehfraft, namentlich in ben Aequatorialgegenden fo fehr, bag fie bie nach bem Erdmittelpuntte gerichtete Schwerfraft fibertraf, woburch ein Theil von ihr als ber jegige Mond abgeschlendert wurde. Die Abtrennung geschah wol auf ber Rückseite ber Flugbahn ber Erbe, weil bort ein Theil ber Maffe nach bem Beharrungsgesete nicht fofort bie verlangte Geschwindigkeit annehmen konnte und baber gegen die Saubtmaffe gurudblieb. Darauf beutet bie Lage bes Monbichmerbinittes bin. Er löfte von ber Erbe fich ab mit allen Berechtigungen zu einer felbstftändigen Gravitation, nahm alfo alle in ihrem Bereiche befindlichen Stoffe mit fich fort, ohne auf feinem Wege burch ben Weltather bavon merklich zu verlieren. Durch biese Abschienung verlor die Erde so an Rotationskraft, daß sie gegen 17mal schneller als jest, oder schon in 1 Stunds und 25 Minuten, sich um ihre Achse drehen müßte, damit an ihrem Aequator die Filiehkraft gleich werde der Schwerkalt.

Der Wond sig von der Erde sort im Weltraume in einer (paradoliss) gefraimmten Bahn i weit und so lange, dis feine Plichkraft im Gelichgewichte erhalten wurde durch eine Schwertstaft (Gravitation) zur Erde. Welt ader die Erde von Welten nach Often sich nicht nur um ihre Achse, sondern auch um die Somme drecht, bestiett auch der Wond nach seiner Welding von ihr die, der Bewegungsrichtung wöhrend seines aus der Achsenderung der Erde nochwendigen wonartlichen Umfausse aus der Achsenderung der Erde nochwendigen wonartlichen Umfausse um sie der

Bir muffen hierbei bie Lage bes Monbes in einer brei-fachen Beziehung auffaffen:

- 1) Er fommt zur Erde und den Fixternen von einem befümmten Augenbide an wieder in biefelde Lage nach 27 Tagen 7 Stunden 43' 11,56" und legt baser täglich an der scheinbaren Himmelskugel einen Bogen von 13 Gr. 10' 35" zurüd, wenn wir auf die Keine Verrückung der Tag- und Nachtgleichenpuntte auf der Erdbahn nicht Rüdflicht nehmen. Diese Zeit heißt ber sidertische Monat.
- 2) Wei'l aber die Erbe mit ihm von Westen nach Often um die Sonne wandert, so muß er noch eine Strede zurüflicgen, che seine Stetlung jur Sonne umd Erbe wieber bieselbe wird. Die gange Zeit zwischen zwei solchen Stetlungen (von Neumond zu Neumond) heißt der spundtigen Wonat, wechger 29 Tage II Sinwen 44' 2,86" beträgt, wobei der Wond täglich einer Bogen von 12 Gr. 11' 27" zurüdlegt. Die ganze Zeit zwischen und geschen Wondphasen ist also um 5 Stunden 51,3" gerößer, als die Zeit, in welcher der Mond zu benselben Sternen zurüflecht.
- 3) Beil bie Tag- und Nachtgleichen-Bunkte ber Erbbahn nach und nach zu westlicheren Sternen ruden, so trifft ber Mond

immer eivas früher in der Ebene der Elliptit ein, oder es vermindert sich die sideriche Umsaufszeit noch um 6,83°, so daß die tropische Umsaufszeit 27 Tage 7 Stunden 43° 4,72° und somit das tropische Jahr (von Nachtgleiche zu Nachtgleiche) 365 Tage 5 Stunden 48° 51,5° beträgt.

Rwölf Mondwechsel geben also nur 354 Tage und fast 9 Stunden, also beinabe 11 Tage weniger als ein Sonnenjahr. Nach etwa 18 Jahren 218 Tagen 21 Stunden 22' 46" ift ber Lauf ber Anotenbuntte (b. f. ber Durchichnittsbuntte ber Mondbahn mit ber Erbbahn) nach Beiten vollenbet, und es tommen nach biefer Reit bie Mondwechsel wieber auf biefelben Tage jurud. Diefer Beitraum beißt ein Mondgirtel. Das erfte Jahr beffelben hat ben Reumond am 1. Januar. Die golbene Bahl bes Sahres gibt an, bas wievielte bes Mondgirfels ein gewiffes 3ahr ift: bie Epatte gibt bas Monbesalter am Reujahrstage an ober wieviele Tage am Reujahrstage feit bem letten Neumonde verfloffen find. Die Epatte ichreitet jabrlich um 11 fort. Das Diterfest fällt jebesmal auf ben Conntag, ber mit bem erften Bollmonbe nach bem Frühlingsanfange aufammentrifft ober biefem folgt. Rach etwa 19 Jahren trifft ber Bollmond zwar auf benfelben Monatstag, nicht aber bas Ofterfest, weil biefer Tag nicht gerabe ein Sonntag zu fein braucht.

Es ift durch die Flecken des Mondes, welche ungeachtet des Wechfels seiner Lichgestalt stets dieselbe Lage gegen ums behalten, sehr leich erkennbar, zugleich aber auch höchft merkvürdigdig baß er eine selbsständige Kössendrehung, wie die Alaneten sie dersitzung micht angenommen hat, demn er wendet ums stets dieselbe Seite zu umd hat somit erst nach einem vollständigen synodigen Umkaufe sich ein mat um seine Achfe bewegt. Da die Mondbah mit dem Wondäquator einen Winkel, wenn auch mur von 6 Graden 36 Winnten (6,647 Gr.) bildet, so ist sie erste Alliese Serfolgt man aber den Weg des Wondes im Weltraumte während eines Erdenjakres, so ist er sitt ein unvollses Mondbahr eine

Den Grund von der einfeitigen Lage des Mondes zur Erde meine ich mm darin zu fuden, daß der Schwerpuntt des ganzen Wondes etwa acht Meisen zieste spieck Wittespunktes siegt, also daß er weiter von der Erde enssernt ist, als der Rittelpunkt. Diese Lage des Schwerpunktes erzidir sich inderthal als nuckdingt nothywendig, wenn wir anuehmen, daß sich der Volkone erh dann von der Erde abgefolf habe, nachdem sich bei ihr bereits eine festere Kinde gebildet hate. Wenn mu ein Theis des Erdörpers abgeschloret wurde, welcher and Bestandteilen von berschiedenum spezifischen Gewösste zusammengesche

war, so besaßen die gewichtigeren Stoffe eine größere Sliestraft, als die seigheren und mußten baber weiter sortsliegen und auch stets in der größeren Entierung von dem Mittespuntte der Erde, als dem urtpringsichen Techungsmittespuntte, bleiben.

Man talm diefes durch einen Berfuch leicht bestängen. Man bindet an dem Schwerpuntte eines Stades eine Schwar an, de festigt au die Erden des Stades zwei Körper von ungleichem Gewichte, schlendert diefe Vorrichtung in einer Necisbahn um sich herum und und voird beuerten, daß der gewichtigere Körper stets der entfentere bleibt.

Die von der Erde abgeschienderte Masse ist mit voller Bekimmtheit im Ganzen noch ziemtlich flüssiss oder neuigltens breiartig gewesen, denn sont würde sie Ingessorisis isch uich haben gestalten können, wie es doch thatsächlich geschehen ist. Diese seitzuchalten ist für die Unterluchung der Natur des Mondes wichtig.

Der Mond wendet une also heute noch wie bei feiner Entfteljung die leichtere hobere Seite mit ihren ichladenartig glangenben bultanischen Daffen gu. Es zeigen fich auf ber une ftets jugeweubeten Geite eine große Menge (über 1000) von Ringgebirgen, meift nicht über 7000, bisweilen 12- bis 16,000 guß hoch, oft aber noch mit einem aus ihrem 8= bis 10,000 Fuß tiefen Rrater fteil 4: bis 5000 Fuß bervorragenben Regel. Es ift, als ob fich in einer gaben Daffe burch innere Gluth eine Menge von Blafen wie bei einer Gahrung gebilbet hatten, als ob bann bie Maffe von dem Gipfel jeber Blafe nach dem Umfange ihrer Bafis allmählich abgefloffen, als ob ferner bie Blaje oben gerplatt fei und nach ihrem Erfalten ein fteiles Ringgebirge gebilbet habe und als ob dann häufig noch nachträglich aus ber tieferen Mitte ein bultauischer Regel aufgetrieben worden fei. Die Krater biefer Bulfane haben oft febr bedeutende Durchmeffer, 3. B. ber bes Ropernifus einen von 7 Meilen, mahrend ber Arater unferes Metua mir 1/6 Deile breit ift. Epatere Ausbruche machten auch

in den Ringen selbst Einsenkungen. Die innere Abbachung erscheint grau, die Abgründe selbst aber hell.

Außerdem zeigen sich gegen 90 Rillen oder Rinnen, welche mit Schluchen in Berbindung stetun Fittliffe find, sondern mit Schluchen in Berbindung stehende, selbst burch Ringgebirge und Krater gegende, meilenlange Thäler, welche entweder eine Art von Berbindungskanalen zwischen der untwehr eine Art von Berbindungskanalen zwischen der untwehre eine Art von Berbindungskanalen zwischen der untwehren gebildet speken der Springe sind, welche der Mond bei seiner Erfaltung besommen hat.

Ferner sind noch größere Flächen von verschiedener Färbung wahrzumehnen, die man mitunrecht Werer genannt hat, demt es sit weder bei ihnen noch überhaupt auf der ganzen ums zugekehren Seite des Wondes, da sie uns überall Unedenheiten erkennen läht, irgend eine Spur von einer Fälssigeti zu ernbeden. Daß die Bertickungen mit einer Fälssigkeit nicht erfüllt sind, erzibt sich als dem Schaften der je umgekenden Berge und Höhen. Endlich geben von sieden größeren Ringgebirgen strabsensonig Lichtfreisen aus, don denen nanche 3 die 4 Weisen kreit und die nur dei hohem Sommenshande erkenndar sind. Es sind vool durch die innere die gie galatzseichnolene Stellen der Doerfläche.

Die natürliche Folge biese Mangels an jeber Küssigleit ist, den man auch mit den vorzüglichsigen Fernröhren zu keiner Zeit irgend eine Spur organischen Lebens derr den Ersolg der Thätigteit organischen Geschädigte Geschädigte wentbeden bermocht hat.

Wenn auch jur Zeit des Neumondes die uns zugekhrte Seite von der Sonne nicht beschienen voird, so ist sie nus democh durch mößig gute lüchstarte Ferruröhre löchfoar und erscheint in einem magisch alchgeauen Lichte, durch welches die Berge, Thäler und Landsschaften noch erfembar sind wid von die von zuge Schiebe und Landsschaften noch erfembar sind wie den judgen ist. Die Sonnenstrachten werden nämlich in diesem Falle von der Erde ans auf die Schattenseite des Wondes zurügsworfen, erstuchten fie aber in einem versichebenn Gende, jenachben sie vom Kelstande oder

vom Meere tommen, die Atmosphare heiter oder trube ift. Der schmale Lichtsaum findet später seine Erklarung.

Wemn nach bem Neamonde der öftliche Mondemb fich mehr und mehr erleuchtet zeigt, so tretent aus der Schattenfeite die Bergatiest als scharf seuchtende Pamtte mehrundunech servor. Gegen die Mitte der Scheibe gibt es Berge von 15- bis 19,000 Bull Hobe, woch die Witte der Scheibe gibt es Berge von 15- bis 19,000 Bull Hobe, woch die Wille der Auchstelle von 15- bis 19,000 Bull Hobe, woch web Mangels einer Atmosphäre einen tiefschwarzen Schatten werfen, wenn die Sommenstraßten bis an die sie unspekenden Genem gesengt sind. Es hat teine Schweizigten uber 16 der Berge aus ber Charle wer fcharf begräußen Schatten und der Schweizigten Gabatten und der Schweizigten Schatten und der Schweizigten und freie und zu Schweizigten und freie Schweizigten und freie Schweizigten und freien und freie Schweizigten und freien und freie Schweizigten und freienden und freien und freie und der Schweizigten und freien und freien und freie Schweizigten und freien und freien

Obwohl die uns zugefehrte Seite des Mondes uns ertennen läßt, daß ihre vulfanische Thätigteit inaulgemeinen erstvorfen is, fo sehlt es doch auch nicht an Beobachtungen, welche noch Spuren von Beränderungen in neueren Zeiten ertennen lassen. In den

tiefften Abgründen zeigt sich manchmal etwas, was sich mit Rauch, Rebel oder Wolften dann bergleichen lassen; manche Krater lassen erft nach längerer Besommung ihre Form vollkommen erkennen; man hat Einsentungen und Krater vorzesunden, welche srüher nicht vorhanden waren; in der Rachtseite sind einzelme hellere Buntte erschienen und wieder verschwunden, als wenn der Ansbruch eines Bultans flatzgesinden hätte. Regelmäßig bei einer bestimmten Beleuchtungerichtung durch die Some wiedertespreude Lichtpuntte rühren aber von glänzenden Klächen einzelner Gedeirgsmassen des Rondes her.

Es ift nicht ohne Interesse sich die Erscheinungen am himmel, wie sie auf dem Monde sich zeigen müssen, lebhaft zu vergegenwärtigen.

Da der Mond fich in 291/2 Erdentagen in Begiebung auf bie Coune um feine Achie breht, fo mahret ein Mondtag 29 1/2 unferer Erbentage, aber fein Zag ift auch fo ziemlich fein Sahr. weil fein Megnator mit feiner Babu einen Bintel von nur 6 Grad 36 Minuten (6,647 Gr.) bildet, fo bag ein bedeutenber Bechiel von Jahresteiten nicht ftattfinden fann: 143/4 unferer Tage bleibt einem - Buntte ber Mondoberflache bie Come über bem Borizonte und ebenfo lange unter ibm; überall und ftete find bie Tage gleich ben Machten; Die Belenchtung ift gwar fur einen bestimmten Ort wahrend 143/4 unferer Tage fehr gleichmäßig, nicht aber die Erwarmung: allmonatlich (für ben Mond eigentlich alltäglich oder alljährlich) wandert die Barme nur einmal rings um ibn, die größte ift in feiner Meguatorialgegend, fie nimmt aber nach ben Polen bin fo ab, bag fic in gleichen Entfernungen vom Acquator gleich ift. beren Borigont fast in ber icheinbaren Sonnenbahn liegt, haben ftets diefelbe niedriafte Temperatur, weil fie von ben Commenftrablen unter bem fleinften Bintel getroffen werben, Die höheren Bergipiten haben bort ewigen Commenichein, Die Thaler nur ein durch Burudwerfung erzeugtes Dammerlicht,

bemi die Sonne sutst nie tiefer als 11/2 Geod unter bent waften Horizont und steigt nie höher und würde in jenem Jasse mit 1530 Auß hoße Begißtigt sich ertricken, während sie mu 1530 Auß hoße Begißtigt sich er verticken, während sie mu Nordpole 9000, am Säddole 20,000 Auß höhe haben. Der Unterschieb zwischen der höchsten und niederigsten Tagetemperatur wird vom Megnator nach den Polen zu immer steiner.

Auf ber uns gugefehrten Geite bes Moubes ift ber Uebergang von Tag und Racht ein ängerst schroffer. Bahrend man bort auf einem Bergaipfel beim Aufgange ber Conne bereits im vollsten und schärfften Glanze sich befindet, find die Thaler in schwarze Racht gehüllt und selbst die Schatten der nach der höher fteigenben Conne bin befindlichen Berge ftechen fehr grell ab; erhebt fich bie Conne höher, fo treten aus ber fcmargen Rachtfeite bes Mondes bie Berggipfel immer mehr und mehr hervor als icharf lenchtenbe Buntte; nabert fich bie Conne bem Untergange, fo tritt im Beften eine Bergfpite nach ber anderen in bie Finfterniß und ber Beschauer felbit wird ploslich von Racht nuthullt, wenn ber lette Connenftrahl unter ben Sprigont finft. Diefes find bie Folgen bes Mangels einer Atmofphare und nur ba, wo ber Mond Erbenichein hat, wird ber ichroffe Begenfas etwas gemilbert. Da es auf ber uns fichtbaren Salfte Fluifigfeit nicht gibt, fo fehlt es nicht nur an einer Dammerung, fonbern and an einer Atmofphare von Dunften und an Wolfen, welche auf unserer Erbe die prachtvollen Erscheinungen ber Morgen- und Abendröthe und bes herrlichen Regenbogens erzeugen. Bolten vorhanden, fo murben wir beim Bollmonde auf verfciebenen Stellen einen Wechfel bes Lichtes wahrnehmen, was nicht der Fall ift. Dazu tommt noch die Thatfache, baf bie Sterne, por welchen ber Mond porübergeht, an bem öftlichen Rande beifelben ploblich verschwinden, ohne vorher ihre Lichtstärte gu vermindern, und nach einiger Beit an bem westlichen eben fo plöglich wieber ericheinen.

Der Mort, für welchen wir fo fehr ichwarmen, zeigt uns

alio bei näherer Untersuchung inmirflichkeit bas Bilb ber troftlojesten Einformigkeit und Abgestorbenheit. Dagegen bietet bonihmaus ber Anblid bes himmels manches bar, mas für uns neu und höchst überraschend fein wurde, Rur unsere Phantafie vermag fich aufgrund aftronomischer Thatsachen eine Borftellung gu machen. Bon ber beim Neumonde uns buntel ericheinenben Seite bes Monbes aus betrachtet, fieht man ben gestirnten Simmel im vollsten Glause ohne Trübung burch eine Atmofphäre erft in 29 1/2 Tagen nur einmal icheinbar von Often nach Weften um ben Mond fich bewegen und in biefer Beit jeben Stern nur einmal auf- und untergeben; bie Sonne wandelt ziemlich in berfelben Große, wie fie uns ericheint, langfam unter ben Firfternen hin bon Beften nach Dften in einem Erbenjahre rings um ihn; por allem prachtvoll aber ift ber Anblid ber Erbe, welche unbeweglich am himmel mit einer 13 mal größeren Oberfläche erscheint, als bie Sonne. Sie ift natürlich mur ber biesseitigen Mondhälfte fichtbar und erscheint ihr abwechselnd in eben folden Bhaien. wie wir fie am Monde mabrnehmen. Beim Neumonde nämlich zeigt fie ber Schattenfeite bes Monbes bie volle Beleuchtung unb erhellt fo ihre zweiwöchentliche Racht fast zu unserer Tageshelle (es ift gewiffermaßen Bollerbe); beim Bollmond ift bie Schattenfeite ber Erbe ihm gugewendet (Reuerbe), fo bag fie ihm unfichtbar fein wurbe, wenn nicht bie Strahlenbeugung burch ihre Atmosphäre fie mit einem Lichtsaume umgeben erscheinen ließe; im ersten Mondviertel wird ihm die linke, im letten die rechte Balfte ber Erbe beleuchtet ericbeinen. Die Beobachtung ber Erbe gur Beit bes Neumondes muß besonders interessant fein, weil fie ihm bei ber giemlich fcnellen Uchfenbrehung in furger Beit ein anberes Bilb zeigt, benn bas helle Land mit feinen Farbenabwechselungen wird fich von bem bunklen Meere lebaft untericheiben. Die Lichtabwechselungen ber Erbe und ihre leicht ertennbare Achsendrehung geben für ben Mond bie Mittel gu einer Beiteintheilung.

Bon ber gegneieitigen Setclung der Sonne, der Erde und des Nondes hängen bekanntlich die Verfinsterungen ab und da nach ungefähr 18½ Jahren diese der Körper immer wieder in dieselße Lage kommen, so wiederschen sich diese Erscheimungen inderact, daß etwa 29 Nonde und 41 Sonnenssnisternisse and diesen Zeitraum kommen. Da der kegstornige Schatten der Erde gegen 186,654 Welsen lang ist, so sehen von den den der Verdegen und eine Sonden des Nondessiehen sich der Verdegen ist, so bleibt die Erde außer seinem Vereiche und der Nondessisch der Verdegen ist, so bleibt die Erde außer seinem Vereiche und der Wordenstellen sich gegen das der der Wondenschussellen und die Verdegen der der der Verdegen der der den Gemenschusstellen, wenn wir Wondfinsternisse und eine Verdegen der des Wondes die Sonne durch die Erde der Gebeite erkeines.

Schon bie Aftronomen des Alterkjums vermochten es die einstennisse vor zu bestimmen und so dem Bolle große Ehrfurcht einzulfößen. So stiftete Thales dodurch Frieden zwischen zwei Asilern und in späterer Zeit hat ja Columbus aus den Händen der erbitterten Indianer durch seine Prophezeiung sich gerettet.

Die gauge Oberfläche bes Wondes beträgt etwa um 27,600 Cundratmeilen, feim Rauminsaft 58 1/8 Knötimeilen, so daß er in der Erde 50 mal enthalten ift; seine Wasse aber ist mur 1/86 bis 1/10 von der der Erde, so daß seine Dichte um 2/10 von der Dichte der Erde beträgt, und etwa dem spezissischen Weichte des Glasses auch nach der Erde beträgt, und etwa dem spezissischen Gesche gleichsommt, nämtlich 2,5. Darcaus und aus dem Umstande, daß er eine felchständige Achsenvechung nicht besigt, läßt sich in Vereinung mit seiner Entstehungsweise der Schluß ziehen, daß er nicht hoßt ist.

Es ergibt sich alfo, daß die Berhältnisse auf dem Monde vollfommen andere sind, als auf unserer Erbe und daß wit mit unserem Körper und mit allen unseren Gewohnseiten um Bedirfnissen bort nicht würden bestehen können. Da die Tage und Spitter, Berhalt Nächte fast Jomal länger find, als bei uns, so wirde ein Mondeswohner weit langiamer ermiden millen als wir, wenn dort die
Taga und zum Erbeiten, die Nächte zum Schlassen bestimmt
wären. Damit ist aber die Wöglichfeit, daß auch dort vernunstbegabte Wesen vorsanden sind, wurchaus nicht ausgeschlössen; we werden aber für ihr Besteben stess au bie jenseitige Jälste, wo es Wasser sier nus, angewiesen sein. Die lehte Behauptung bedars einer Nechssertigung, zumal wir selbst des Vorhanden sielt ingend einer Ressligsseit und einer Stumssphäre auf der uns zugetehrten Sälste in Aberde gestellt haben. Zwei Thatjachen und noch gewisse Bedachtungen machen aber ihre Richtseitel

1) Der Wond hätte sich sugestörmig durchaus nicht gestalten tönnen, wenn seine Wasse im Gaugen dei seiner Kniftebung nicht in einem hinreichenden Grade moch ställig gewesen wöre. Da er ein Bestandbssei der Erde war und aus der Gegend ihred Aequatoris, wechhe wegen der größeren Bichfraft dasselhfe das sie sieht derwassel, wech der wenn den enthalten muste, adgeschienbert oder abgestölt wurde, so wird die ind enthalten muste, adgeschienbert oder abgestölt wurde, so wird die in state und Wasselfer sein. Da and die Angelier lagen find gestalten Brochen in den werden der Angelier auf die Brochen in der Erde sein können, so ist tein Wonde keine anderen als auf der Erde sein können, so ist tein Wonde keine anderen als auf der Erde sein können, so ist tein Weumb worhauben. Nach welcher mit den seinen Sossendschien der schadtheiten wordundene Wasselfer mit den seinen Sossendschied vorschadene Wasselfer mit den seinen Sossendschied vorschadene Wasselfer mit den seinen Sossendschied vorschaden so der Wond wegen seiner Kleinheit schulche abstählt als die Erde, so wirb Wasselfer det ihm sogar frisher als die der Erde entländen ist.

2) Beil der Schwerpunkt des Mondes in der jenseitigen häfte liegt umb', alles Küffige stets nach den tiesten, d. h. dem Schwerpunkte am nächsten liegenden Stellen absauft und dort sich jammelt, so wird alles Basser des Mondes auf der jenseitigen hälfte sich definden.

Daffelbe muß von ben Dunften gelten, welche sich vorzüglich gur Beit bes Neumondes burch ben Einfluß ber Sonne aus bem

Wasser entwicken: sie werben durch die Gravitation an jenegeite seltgehalten und die Schwungtraft unterstügt biese Bestreben. Diese Unitände aber Können nicht hindern, das sich sie Bejenseins bestüdigte Wondsatmosphäre nicht bis an den Nand der mis sichtbaren hälfte erstreden sollte. Daher indertigat die Erscheinung, daß zusolge der Straffenbeugung der Rand des Wonbes zur Leit des Reumondes mit einem schmalten Richfaume umgeben erscheint, daß furt von nuch nach dem Reumonde ein mattes Licht sich über die Spisen der Hörner hinaus berbreitet umb daß entblich die Wondberge an der Lichtgreuse matter erscheinen als an anderen Estellen.

Auf ber Erbe hört bie Sammerung auf, wenn die Some 18 Grade unter dem Horigont ift, auf dem Monde schon bei etwa 21/2 Graden, de die Höche seiner Altmosphäre nach den odigen Erscheinungen zu höchstens 2000 Inf (mindestens 800 Inf) berechtet wird.

Die abgeplattete Gestatt der Erde bringt an dem Monde bei einem Bewegungen um sie steine Schwarfungen (Librational) hiervor, so des divi andereicht dass der öffischen, dach an der westlichen Seite einen schwarften Streisen von der jeuseitigen Halle bei der obwohl dersiebe doch etwa den 20. Abeit der inseitigen Käche berägt, so erisseht er uns wegen der Berspettive doch je schwarft und wegen der Rechpettive doch je schwarft und wegen der Atmosphäre so undeutlich, daß wir die Gegenstände darum mur sehr wenige erkennen.

Es ist mir also burchaus nicht zweiselhaft, daß der Mond auf der ums abgewendeten Seite ein Eentralmeer mit Inschu und Buchten u. f. w. besiehen, umd daß er so die Wöhzlichteit darbieten wird, door vrymisse Westen, freild mit vollsommen abweichenden Eigenschaften gegen die auf unserer Erde, zu erhalten und zu ernässen. Dagsgen biete uns Wenus außerordentlich viele Abhalteit mit unserere Trde dar, und wenn es auf irgend einem Planeten und menschendliche Geschöpes geben sollte, so würden Planeten und menschendliche Geschöpes geben sollte, so würden

wir sie zuwächst auf der Benus und dann vol auch auf dem Mars zu suchen saden. — Die Wonde anderer Klaneten leiben an ähnlichen Inwolldbummenstein, vie unset ertener Geschätzte, von welchem wir uns hiermit freundlich verabschieden, um unseren Gesst zur Gred herchteigen zu lassen, von der wir uns leibsich in nicht termen sonnten.

## Die Rometen, Sternichnuppen und Meteorfteine.

Die überaus glaingende Erscheftenung von Sternschumppen am 27. November 1872 hat gewiß in Bielen den Bunsch rege gemacht, eine flare Einschlich über alle badet zu berüfschistigenden Borgänge zu erlangen. Die Wissenschaft is bereits so weit gelangt, daß sie über die meisten Pantte eine sichere Auskunft achen kann.

Weil aber bie Sternschnuppen ober Meteorsterne mit ben Kometen in ber innigsten, und bie Meteorsteine nach ber Anflicht einzelner Gelehrten in naberer Begiebung stehen, so saffen wir bier alle brei Erscheinungen zusammen.

Die Meteorfterne, biefe freumblichen, umerwartet bald da, bald dort auflieuchfenden, nach allen himmelseichtungen spinfliegenden, aber bald wieder verschwindenden stenantzigen Lückter erscheinen zwar in umferer Atmolphäre, gehören ihr aber nicht an, sondern gelangen aus dem sennen Weltramme in sie. Befinden man sin einem Waltramme in sie. Befinden man sie einem Waltramme in sie. Definden man ihr einem Waltramme in sie. Definden man eine einem Kaldesdelich z. B. Wittelamerital's, wo viele Leuchtässe sie in der sind him ersten Augustisch das so die eine Kaldesdelich zie sind, wo der die eine Kaldesdelich zie sie kaldes der sie kal

Der neueren Aftronomie ift es gelungen, ihre Abstammung mit aller Entschiedenheit festzustellen. Wir wollen es ohne alle llusschweise bald heranssagen: sie sind die lehten Lebensfunken der zarten Bestandbsseile von Konneten, wolche wurd Reidung bei ihrer schmellen Bewegung in unserer Attumbshäre glühend werden und so vollkommen verdremmen, daß wir bis jeht mit Sicherheit auch nicht eine Spur als Nest von ihnen auf der Erdoderstäche gefunden haben; denn der sogenamte Nostool sam ode als Berbremungsprodukt nicht angeschen werden. Diese schleimigen, in seuchsen Gegenden vorgefundenn Klümpchen, wolche man früher six Setenschauperereite ansch, sind mit einer zarten hant umhüllte Algen, welche durch Sporentigelchen sich sortpflanzen.

Sbensowenig lömnen wir die Meteorsteine mit den Sternichnuppen aus eine Linie stellen, obwohl diesel seider noch von manchen Universitäts-Katheber herab gelehrt wird. Wir werden die Rolle, welche sie spiesen, später genau tennen ternen.

Wir gehen sofort an die Beantwortung der inns zunächstvon bei Kometen und in welchem nathrlichen Zusammenhange siehen sie mit den Seternichnuppen?

Die Jurcht, welche bei dem meist unerworteten Erscheinen eines Kometen, eines Sigenners des Bestrammes, früher des Boltes sich demächigter, kann num nach nährere Bestamtlichgir mit ihnen wällig verschwinden, wenn auch ihre Angabl so ungemein groß ist, daß sichen Kepter sogte, der Weltramm sei davon so voll, wie das Nexer vom Frichen.

Die Beschaffenheit der Kometen ist nicht durchgöngig beselbe. Die meisten bestehen aus einer Ansammlung von vereingelten und so garten Bessandheilen, daß das Licht von Fighternen binter ihnen weder geschwöcht, noch von seiner Richtung abgelentt wird.

Darans folgt nun gegen eine neue Ansicht von John Tynball, daß soldse Kometen weber als Ganzes aus Gasen bestehen, noch auch ihre Bestandtheile mit Gashüllen versehen sind. Sie leuchten, wie unser Mond, nicht mit eigenem Lichte, sonbern baburch, bag bas Sommenlicht von ihnen gurudgeworfen wirb.

Die meisten Kometen zeigen einen heller leuchtenben verbichteten Kern, nicht blos weil uns bei der perspectivischen Ansicht der in einem Kugelraume sogar gelechmäßig vertheisten Körperchen nach dem Mittelpunste hin mehr und mehr dergleichen in der Nichtungslinie nach unsperem Auge liegen, sondern weil firer Abstände nach der Mitte hin wirflich immer steiner werden. Die Animantung in diesem Namme kann geschen klusiehung (Gravitation) so groß werden, das der Kometentopf ähnliche, wenn auch sehr schwache Lichtphasen zeigt, wie der Vond, und sogar einen schwachen Schatten wirft.

Der Komet Rt. 1 von 1843 voor (nach Schjapparelli) wenigțiens 1/17 so bidți als Basser. Die meisten Komten sind ader viel garter. Die Dichipsteit des Legellichen z. B. beträgt nur 1/2000 von der der Erdmosse, und sein Stoff hat nach der Größe leines Namminglates zu ichtießen nur 1/20000 von der Dichtigkeit unierer atmosphärischen Lyst.

Erft bei einem noch weiter vorgeschrittenen Entwidelungsgrade eines Kometen zeigt sich, wie bei Rr. 1 von 1866 und bem schwen hallerischen Kometen, ein selbsständig leuchtender, aber gasser Kern, welchen eine Rebelhülle mit zurüdgeworfenem Lichte umgibt.

Die Bewegung der Kometen geschiecht genau nach deneichen Gesehen mit absoluter Northwendigsteit, wie wir sie dei den schriegen Weltschreper sennen. Die Bahnen der meisten sind so außerordentlich langgestrecht (vorabolisch), daß wenig Ausssicht sür ihre dereinstige Müdserg zu unserer Somme ist. Dei 241 Kometen sit es bäsiget beweisen, daß sie in einer geschlössenen Bahnet un unseren Centralförper gehen, aber nur von 10 Kometen wissen wir, daß ihre Bahnen nicht über die unsere Manetenspisens, welches von der Wehnbuchalt degränzt wird, hinauskreichen.

Das Aussehen eines bestimmten Rometen hangt ab von seiner

Entfernung von ber Sonne, von ber Geschwindigteit beffelben und von ber Lage feiner Bahn gegen uns.

In großer Entfernung von ber Sonne erscheinen die Kometen natürlich noch wenig bell und bade jemilich fungessomig, benn ihre Bestandbleit Gennen im freien Raume mehr ihrer Knigehung untereinander als der eines fremden Körpers folgen. Wit wachsender Knnäßerung zur Sonne wächst ihre Geschwinigkeit. Die Folge down ist, daß der Wiedelich welchen der noch gartere Welläther" ihnen leiset, zuminmet und namentlich von dem äußeren Umstange des Kometen mehr und mehr seiner Theilähen absolich ihm seiner Bahn als sogenannter Schweif von tegessömiger Gestalt nachfolgen.

Die Länge bei Schweifes wachft also vor ber Erreichung bes Sommemäßepunttes, nimmt aber ab beim Entleren von ihn, weil die Geschwindigkeit bes Kometen abnitumt, seine Enstreumg von ber Sonne aber wächst, so daß ber Ropi die Schaar seiner Schweisselschen wieber an sich zieben und mit ihnen sich berbinden tunne.

Weil die Kometenbahnen gegen die Erdbahn eine sehr verschiedene Neigung haben und dadei die Richtung der Bewegung des Kometen gegen unser Auge auch sehr verschieden sein kann, o zeigen sich sowohl die Kometen als auch ihre Schideise sehr verschieden.

Rommt ein Komet grade auf uns zu, so erscheint sein Kern ober Kopf mitten in einem Lichtnebet, dessen der Annäherung des Kometen zuminnnt; geht er von uns in einer solchen Richtung fort, so nimmt der Lichtnebet ab, der Kern zu.

Haben wir eine Seitenansicht, so tann unfer Auge babei entweber innerhalb ober außerhalb ber Bahnfläche bes Kometen



<sup>\*)</sup> für bas Borganbenfein bes Beltäthers habe ich in ber fürzlich von mir herausgegebenen Schrift: "Gott im Lichte ber Naturwiffen-schaften" eine Reife von Beweifen angeführt, und ihm feine außer- ordentiich wichtige tosmilde Bebeutung angewiefen.

liegen. 3m erften Falle werben wir, ungeachtet bie Bahn in ber Somnennäße ziemlich start getrümmt ift, ben tegelsornigen Schweitens jeben Kometen als einen ausgebreiteten fächer mit einer gegen bie grablinig begränzten Ränber zumehmenben Lichtstärfleben; im zweiten Falle aber erscheint uns ber Schweis getrümmt, wobei bie Lichtstärte an ber Ausgenseite ber Bahn größer ist als an ber inneren, weil bort ber größere Wiberstand bes Welfatters bie Thelichen mehr zusammenstätt als hier.

Die Lage bes Schweises jur Sonne ericheint auch verschieben. Er ift je nach unserem Standbuntte gur Sonne und jum Kometen bei seinem herantommen gur Sonne und beim Entsernen vom ihr mehr ober weriger beziehungsweise ab- ober zugewendet.

Man hat an Kometen zwei scheinbare Schweise wahrgenommen einen ber Somme zu- und einen von ihr abgewendeten, und zwar in ber Richtung ber Leitlinie ober ber graden Berbindungslinie zwissen Somme und Komet.

Olbers erklärt die Doppesschweise aus einer Repulsivo ober Zurückschungskraft spells der Sonne, theils des Kometen und vermutiget, daß sie in der Electricität begründet sei. Vannt und wohin jene überwiege, dahin müsse sie den Schweif bilden. Auch Bessel und Faye nehmen eine wirkliche oder scheinbare (!) Abstrügungskraft der Sonne an, und nach 38suer's Ansicht sind Kometenschweise eine Kolae electrischer Erreaung durch die Kometenschweise eine Kolae electrischer Erreaung durch die Sonne,

Wenn aber die durch nichts festgestellte Nepulsivtroft ober die Eketricität sierbei nicht eine Chimace ist, womm sind benn dann die Kometenischweise nicht Bolllegel, sollegel, wie es ihre gange Ansicht ergibt. Da senner nur bei sehr wennigen Kometen nur fleine Spuren von Lichtphassen sie gegeigt haben, io sieht bei sieht allen die jur Entwicklem dom Eketricht nothwendige Bedingung der durch die Sonne erzeugten Wärme-unterschiede, wie sie dei unserer land- und vonsserbedetten Erde voordommen.

Eine Burudftogung (eine Art Reaction) fann man bei einem

Kometen nur dann bemerten, wenn vom Kopfe deffelben, wie nach Bessel beim Halleysigen, ein Ausströnnen von Stossen vollen im der Form eines Kreisausschmittes mit wechselnder Geröße, Heligeteit, Lage, und verbunden mit einer Art schwingender Bewegung (Schiaparelli, Wimmed) stattlimdet, wodund der Komet sogar in verheinde Bewegung gerathen tann. Dergleichen Ausstraliangen zeigen sich mit zunehmender Entsernung vom Kometen immer schwöcher, wie Bond namentlich beim Donatissen Kometen bemertt hat; die Schömbindsseit der Bewegung in dem Aussischmittesselbs in ihr zunehmender Entsfernung vom Kenne natürlich Iteiner. Solche Erscheinungen sind von seinen kometen Chyfeniumen Chymismus oder einer Wechsjelwirkung der einnaber natüren verschiedenen Stossen.

Die Exflürung der scheinbaren zwei Schweise eines Kometen beruft nach meinem Zasiuchalten ganz einsach theils in der Gravitation, theils in der Fliehkraft, welche sich der Bewegungen in krummen Bahnen entwidelt, und theilweise im Widerstande bes Weltäthers.

Auf unferer Erbe werden die beiben einander gegenister liegenden, um 150 Grade von einander entfernten Jithvellet worsiglich durch den Wond, weit weniger durch die Some ergenzi, odwohl die Angeleinung der leiteren gegen einen Puntt der Erde etwa 700 mal größer ift als die des ersteren. Die Hohr der Bintvellen hängt nämlich nicht von der Stärte der Gesauntschung eines Körpers gegen einen anderen ab, sondern von dem Unterschiede der auziehenden Krast gegen den entsernleiten und den nächsten Punte des angegogenen Körpers. Diese Unterschied hie de dem Keinen nach von der Keinen großen Vonde größer als bei der einem Körper unter ibrigens gleichen Umfländen um so soher einem Körper unter ibrigens gleichen Umfländen um so hößer Gehveis um so tänger voreren unte, je leichter und nachgeichter seine Stoffe ind.

Es ist bemnach tlar, bag ein maffenhafter Beltkorper an

einem ihm nach sommenden garten und weit ausgedechnten Kometen zwei hohe Autwellen erzeingen muß und so ihn bedeutend in die Länge gieht. Die äußere als Schweif ichon durch den Belicktiert hervorzebrachte Welle wird noch durch die größere Fliehtraft, die immere durch die größere Kraft, womit sie angezogen invird, erweitert. — Ein Komet fann so sehr die Länge gezogen werden, daß er ichsiestich in zwei Tebelle sich auflöße.

Den Nometen, biesen seighten Spielbällen des Weltraumes, ist noch manches andere und man möchte sagen tragische Schischaubenschaften, wenn sie in den Bereich unseres Weltsörperspitems tommen. Nicht gemug, daß ihre Gestalt verzeret wird, sie der seigen auch ihre Freiheit dann, wenn sie nicht etwa mit einer so großen Geschwindigsteit im Sommen-Nächepunkt aufommen, daß ihre Klichtass sie der das Gebiet des Sommenspitems hinaus in den Weltstamm schiedert.

In jenem Falle werden ihre Bahnen wegen des Aetherwiders standes immer enger, ihre Umsanisgeit immer tiemer, und endlich müssen sie Some stützen, wenn ihnen nicht etwa vorher schon durch die Klaneten, zwischen deren Bahnen sie wandeln, etwas Unangenehmes zugestoßen ist, dem sie sind alzugeröse Schwächtinge, als daß sie ihnen mit Erfolg auf die Dauer widerteien somnten.

Konnnt nämlich aus den Tiesen des Weltraumes eine tosmilche Wolfe imserem Planetenspikene allzunahe, so wird sie in den Bereich dessehen gezogen und wir sehen Apoll einer Koneten. So ris der mächtige Jupiter im Jahre 1705 einen Theil einer tosmischen Wolfe ab und wies ihm als Komet (Legell) eine Bahn um die Sonne an mit einer Untlansszeit von 5½ Jahren. Nach 11 Jahren wurde dieser Theil vom Jupiter wieder ergrissen und ist seitbem nicht mehr gesehen worden.

Am 26. Februar 1846 entbedte Brorsen einen Kometen, welcher bereits am 20. Mai 1842 bem Jupiter so nache gekommen sein mußte, daß er ihm eine Umlaufszeit von 5 Jahren 61/2 Monaten angewiesen hatte. Seine Bahn war so genau bezeichnet, daß Bruhns ihn am 12. April 1868 an der voraus bezeichneten Stelle auffand.

In ähnlicher Weise entstanden der von Fape 1843 entdedte (Umlaufszeit sast 71/2 Jahre) und der von d'Arrest aufgesundene Komet mit einer Umlaufszeit von 61/2 Jahren.

Der von Armyel 1866 dod erstemal beobachtete Komet mit 33,13 Jahren Umlanfsjeit vurde burch Uranns, mid der von Bons mit 31/3jährigem Umlanf von Werfur genötigig, in unserem Spsteme zu bleiben. Smit hat mit aller Entlichiedenheit die Bertürzung der Umlaufsjeit ermittelt, worwas mit Wolfpenbigfeit ein afmässiges Aussichen und Berchfwinden in der Sonne folgt.

Sind solche Weltförper in unserem Planetenspiteme für die Dauer ausgestungen worden, so geben sie zumächst allmäsigen Beränderungen und schließlich einer völligen Bernichtung eutgegen.

Richt felten werben Rometen gertheilt. Das haben bie Chinesen bereits vor unserer Zeitrechmung gewußt und war auch bem Seneca icon befannt. Anjatus und Wendelin hatten 1618 fogar bas feltene Glud, eine folche Theilung gu beobachten. Biela fand 1826 einen Rometen mit einer mehr als 61/2jabrigen Umlaufegeit auf. Bei bem vierten Umlaufe beffelben nach iener Reit zeigten fich in ihm am 29. December 1845 zwei Rerne (Maury) und im Januar 1846 war bereits eine völlige Trennung in zwei Rometen eingetreten, welche aber in berfelben Bahn liefen. Der vorbere Theil mag burch bie Angiehungefraft ber Erbe abgeriffen worben, ber hintere wegen bes Beharrungebermogens gurudgeblieben fein. Möglich, bag auch icon am 29. December 1845, ale ber Romet ben Schwarm bee Tempelichen Kometen burchichnitt, Die Theilung eingeleitet ober bewirft worben ift. - Beim nachften Ericbeinen 1852 mar ber Abstand ber beiben Theile bereits achtmal großer als 1846; im Jahre 1859 tonnte man ihn wegen ber Some nicht feben und 1865

nußte er als bereils verschwunden ober aufgetöft betrachtet werden; aber 1872 hat er, wenn auch nicht als Komet, so boch in einer anderen und prachtvollen Weise sich gezeigt, und eine glängende Bestätigung bauch gegeben, daß die Naturzesiehe eine ewige Sittigkeit haben und den Laumen der Tagesmeinung nicht unterworfen sind.

Im Jahre 1860 wurde zu Mio de Janeiro auch ein Doppellomet geleßen; von ihm ift mir aber nichts weiter bekannt geworden. In demielben Jahre hatte ich das Bergmigen von Hoboten aus zu sehen, wie am 2. August bald nach 9 Uhr abends das grinktige Weteor, welches von Westen nach Oken über die gange Union gezogen war, sich in zwei Theile ausschliebe bie sofort fugelsörmig sich gestalteten und mit geringem Uhstande ziemtich ander der Erdobersläche ihren Beg nach dem Atlantischen Occan fortsjehen und woch auch bald beendeten

Mm 24. Jebruar 1872 309 nachmittags über Bertin in ber Michnug von NDWB. gegen SSD. ein Doppelmeteor mit einer Reigung von etwa 30 Groden gegen dem Hortzont umd mit einem Libsnude von 2 dies 3 Groden, aber nur in der scheinkeren Größe des Jupiter dei seiner Erdnüße, während das ameritamische Meteor einem scheinkeren Zurchmessen of 8 301 hatte.

Diese Thatsachen mögen ausreichenb sein, um die Zerreißung und Zertseitung von Weltsopern, welche aus losen ober nachgibigen Bestandtheilen zusammengeseht find, über jeden Zweisel zu erheben.

Wenn wir bereits im Eingange unserer Betrachtungen die innige Beziehung zwischen Kometen und Sternschuppen vorläufig angaben, so sind wir boch auch verpflichtet, jeht für diese schödisch auffallende Behauptung noch den strengen Beweis zu führen, dem es sit ja grade der Beruf der Nahnrwissenschaften, daß sie das Gebeit des Glaubens oder des Jürwachtschlens irgendeiner, wenn auch noch so abgeschmackten Behauptung, zu einer vernunsstmäßigen Tantvicklung des Menschen nicht nur für unzureichend, sondern fogar für ichablich halten, dagegen das auf zweisellose Raturgesetze und Thatsachen gestützte Biffen beförbern.

Es muß inderthat höchft auffallend erscheinen, daß nach Beobachtungen, bie bis in bas Jahr 830, also über 1000 Jahre gurudreichen, ftets im August, also wenn bie Erbe bei ihrer Bahn um bie Conne immer in biefelbe Gegend unferes im Beltraume auch fortmandernben Beltforberinftems tommt, bie Angahl ber Sternmeteore fo 'bebeutenb wirb. Auger biefer periobifchen Bieberfehr gibt es noch andere Reiten im Jahre, in benen ungewöhnlich viel Sternmeteore erfcheinen. Das tam unmöglich Bufall fein, sondern muß aus einer Naturnothwendigkeit entfpringen. Es ift nun wirflich gelungen (Schiaparelli), ben Auguftschwarm mit bem Rometen Nr. III. von 1862 in die genaueste Begiehung zu bringen. Diejer Komet legt feine 2340 Millionen Meilen lange Bahn um bie Conne in 120 Jahren gurud, ber Sonnennabebunft ift 19.2, ber Sonnenfernebunft 940 Millionen Meilen von ber Conne entfernt. Geine Babn burchichneibet bie Erbbahn in einem Wintel von 661/4 Graben. Bei feiner Ents bedung 1862 tam ber Komet etwa 14 Tage früher als bie Erbe in bem Durchschnittspuntte beiber Bahnen an, fo bag er beim Eintritte ber Erbe ichon 52 Deilen weit entfernt war,

Weil die Erde alfjöhrlich am Ansange des zweiten Trittels des Angult durch die Adhu des Kometen geht, nud wir dam einen reichtichen Sternschumpensäll haben, so kann diese Kreignis nur von adsechsten Kometentheilen herrühren, welche bereits einen vollständigen Ving bilden, in dessen Anhe Enricht und daeit mehr und mehr schwidtelt. Weil die prifchreitende Gesschwindsstelt der Erde in jeder Sennde 4 Meilen beträgt, so ist wachte des Kinges auf etwa 864,000 Weilen zu schähen. Schiaparelli sah stündich im Aurchschwite 43, höchtens 83 Meterer. Weil die Erde um den 10. August grade nach dem arbeitigen Theile des Sternbiddes Vereins bin sich bewogen, so ischein der Angelie des Sternbiddes Vereins die sin sich bewogen, so ischein der "Leite des Sternbiddes Vereins die sin sich bewogen, so ischein der "Laurentinisftrom" aus biesen Sternbidde zu kommen.

Eine viel großartigere Erscheinung trifft in die Witte des November; sie tritt aber nicht alljährlich ein, sondern mur drei Jahre hintereinander mit Pausen von etwas über 30 Jahren.

Schon Alexander von Humbold hatte 1799 die ungemein große Angahl von Meterorn bewundert. Amsted und Palmer schäften die in einer Vacht von ihnen beobachteten auf 24,000, Im Jahre 1833 trat eine neue Beriode ein, aber erst 1866 gelang es Tempel den Urtgeber in dem Kometen Ar. L biese Jahres zu entbeden. Er hat eine Umlaufsigiet von spit 33 Jahren 2 Monaten; seine Bahn schmeibe die Erdbahn bei 51 Kraden 26 Minuten unter einem Wäufel von 15 Graden, mobei er hier eine Geschwindigseit von mindestens 7 Meilen in einer Secunde hat (in der Sounenundse ister 11 Weilen).

Rechnet man von 1799 gurüd, so tommt man für 50 Umläuse auf daß Jahr 126 n. Chr. und sindet, daß es der Uranns gewesen ist, welcher eine Rosmische Wolfe zu einem unserer Kometen gemacht hat.

Weil uns der Rodemberischwarm immer nur der Jahre sindereinadder erigient, so hat sind ans dem Kometen erit ein Rüngtheil gebildet, welcher bereits 380 Millionen Welfen lang ift, wenn wir die Rachzügler auch berückflichtigen; erft nach mehr als 3000 Jahren würde die Kingbildung vollendet und die frischeinung eine alsjächtig eintretende fein, wenn auf sin nicht eller Uranus und ibn nicht eine Lonaus ind die Erde gerftörend einwirken. Selbit Jupiter fann darauf von Ginfuluf sein, obwohl er 1866 ihm nur die auf 200 Millionen Weilen nache fam. Die eine etwa 200 Millionen lange Stelle des Schwarmes ist mit Körperden so dieht bevöllert, daß in einem Namme von der Größe unserer Erde deren 13,000 mit undewonssiertem, und an 40,000 mit bewassiertem Auge sichsbar geweien sind.

Beil man die Lage der Kometenbahn gegen die Erdbahn und das jährliche Fortruden des Durchichnittspunktes auf der Efliptif (um ein Bogenstud von 29 Minuten) genau tenut, so komite man für die Jahre 1867 und 1868 ben Eintritt der Ericheinung genau vorherbestimmen, wodurch das Bertrauen der Laien zu der unsehlbaren Wiffenschaft gewiß sehr gekräftigt wird.

Die Projection des Ausstrassungspunttes dieser Meteore weist auf das Sternisch des Löwen sin, denn am 14. Rovenwer 1867 Worgens 5½ Uhr kamen sie der Martinique scheindar sentrecht berach.

Den genannten zwei Haubispökmenn reiht fich seit bem beitter an, welchen wir bem zerhörten Bielaschen ein britter an, welchen wir bem zerhörten Bielaschen Rometen zu banken haben. Die Bahn bieses Rometen durchschebet im niedergehenden Knoten die Erdbahn. Der Komet mußt schap, auftraguse des September durch diesen Punkt gegangen sein und erreichte anstangs October den Somenenähepunft; in jenen Durchschnittspunft gelangte die Erde erst am 26. November und traffier noch eine außervodentliche Anzall wo Rachzigleren, welche genau der Rechung gemäß ihren Ausstrahlungspunft am Jusie der Anderwood (22 Erad gerade Ausstrahlungspunft am Jusie der Anderwood (22 Erad gerade Aufstrahlungspunft am Jusie der Midwendung jatten.

Non der Pracht der Erscheinung tönnen wir uns eine ungefähre Worstellung machen, wenn wir ersahren, daß 3. B. in Göttingen während 2½ Stunden 7651, in Bressau in einer Winnte 30, Sisweisen 100, in 1½ Stunden gegen 3000 Meteore gesehn wurden, und voenn man die in Bertiin um 8 Uhr an einem Theise des himmels angestellte Lählung über den ganzen Horizont ausbehnt, so wören in jeder Minute 5000, und nach Aufgaber der mitterften 10 Grade des Gesschiebstreises etwa 2000 vorsanden gewesten.

Gegen die Nacht hin nahm die Anzahl bebentend ab; ein Zeichen, daß die Bertheilung der Meteore im Schwarme eine noch sehr ungleiche ist. Bei den zu Ningen erweiterten Kometen ist es anders, benn hier haben sorgsättige Zusammenstellungen ergeben, daß die Wenge der Meteore von den Ubend- nach den Worgendaß der Meteore von den Ubend- nach den Worgen

ERRORS THE !

Da fiber die Menge ber Meteore, welche 1866 in ber Racht bom 13. jum 14. November erschienen find, vielfache Bablungen angestellt wurden (in Bofton g. B. hat man in 9 Ctunben 240,000 beobachtet), fo läßt fich annähernd die Menge berfelben bestimmen, welche in jener Nacht im Gangen mit ber Erbe gufammentrafen. Nehmen wir bie Sohe, bis zu welcher fie in ber Atmofphare ericheinen, gu 20 Meilen, fo umfaßt bie Bafis bes fegelformigen Raumes, welchen wir von einem festen Bunfte aus übersehen, 300 Quabratmeilen. Da nun bie Erbe in einer Minute burch 250 Meilen fliegt, ber Schwarm ihr in biefer Beit 420 Deilen (in jeber Secunde 7 Meilen) entgegen fam (benn ber Tempel'iche Komet ift rudlaufig), also bie absolute Geschwindigfeit fur einen festen Buntt ber Erbe 670 Meilen betrug, fo ift die gange Bahnftrede in ben 10 Stunden auf 430,000 Meilen anzunehmen. Die Erbe traf nach biefen Berechnungen mit ihrer 41/2 Millionen Quabratmeilen großen Borberfläche in iener Nacht auf mehr als 300 Millionen Meteore.

Man fönnte meinen, daß die Entfernung der einzesnen Meteore voneinander eine sehr festen steine seinemischere voneinander eine fest steiner gleichmäßig angenommenen Vertheitung stellt sich die-selcse dass mindestens 15 Meisen, beim August-Schoaurn auf 40 Meisen. Schjaparesti gibt als Gränze 100, und Proctor beim Rodenmberstrome zu 200 Meisen au. Meistens Stitter. Stenschies.

erscheinen sie einzeln, bisweilen auch in Gruppen zu 2, 3 und mehren.

Die Höße, im welcher die Meteore erscheinen, ift nach dem mungigt 1867 gemachten Beobachtungen höchstens 22, in anderen seiteneren Fällen 30 sit das beginnende Ansleun, und 5 Weisen sin des Berichwinden derschen gewesen. Das Mittel ans allen Beobachtungen ergab sit das Ausselfendien 13,7, sit das Berichwinden 12,3 Weisen; die Länge der Fungdach siellte sich auf 5 Weisen mit einer Geschwindigkeit von 6 Meisen (in anderen Jällen dies zu 10 Meisen), und die mittere Zeitdauer des Ausselfendiens auf, 4% Sezunden hermas

Ans ber Art, wie verschiedene Meteore auftreten, ergibt sich mit Sichersbeit, daß nicht alle von durchaus gleicher Velichassen feiet sind. Beigt sich ein schnell vorübergehender Schweif; so fannt dieses wohl eine optische Ausschmung ein, gleichvie wir einen Bolltreis jehen, wenn wir eine glübende kioble schnell gemag im Kreise schwingen. Aber es tommen, wenn auch selten, fälle vor, daß ein Setenmeteor auf furze Beit einen leuchtenden Schweif aus abgelösen Theiden unrüftläßt.

Daffelbe ift nach meinem Dafirhalten ber fall, wenn ein Mercher ben Gefejen ber Gewilation zunvber anfvorts zu fahren ischeint. Dieteil soben sich während des herabschenen zwar Theilchen abgefolt, sie sind aber noch unsächtbar geblieben; sowie aber zufolge der durch bie fortgefeste Reibung an der atmosphärischen Luft erfohen Warme der Ropf endlich entlännunt, so beimen die bisher unsichtbar geweienen Pelicken rückvärts ab.

Bei ben Rovemberichwärmen 1572, voobei in einer Minute zeitweife 30 Meterore gezählt wurden, zeigte das eine am Ende feiner Flugdahn die Auflösung in Keinere Sterne wie bei einer Raktete.

Ein noch interessanterer Fall ereignete sich am 13. November 1866 siber dem Horizonte von Berlin. Ein Meteor bildete an dem 11 1/2 Weilen hohen Ende seiner Flugdahn einen Ning, der dann noch 3 Meilen rücknörts ging. Es scheint, daß biese Meteor einseitig und allmäßlich abgebrannt ist, vodurch, wie bei manchen Feuenwertstörpern, eine Techpung, als himbildung und ein Nücknörtsgeben, ähnlich wie beim Boomarang,
bewirtt vurde. Die Kunahme, daß bie Lust vor der Bahn durch
daß zarte Weteor so start sollte zusammengedrückt worden sein,
um es dem 3 Meilen gurückguwerfen, sit sehr venig sichhaftlich

Aus ber Art, wie verschiebene Meteore auftreten, ergibt sich mit Sicherheit, daß nicht alle von durchaus gleicher Beschaffenheit sein können.

Da die Angass der Kometen im Weltraume anskrevdentlich groß und die in unserem Planetenssyltem nicht undebeutend ist, so lässt sied erwarten, daß das Ersseinen vom Reteorstrennen isc an die obsigen der Verioden nicht beschäufen wird. So zeigte sich zwissen dem Kometen Ar. 1 von 1861 und dem Wetevern vom 18, die 20. April 1861 ein Jusammensson. Man will nach den bereits vorgenommenen, freilich soft ebenso unzwertässigen als mußsamen Zählungen auf noch acht Berioden schließen. Es gibt tamm eine Zeit des Jahres, in volcher nicht einzelne Wetever ersseinen, was anch leicht begreissich sie, wenn nam überlegt, daß die massigen Planeten samt einen biefer leichten Kometen gang ungerupft werden dabstrussel nasse.

 einer belebenden Sonne bilben. So ist im Weltraum fortwährend ein reges Leben.

Run tritt enblich noch eine leste Frage an uns, nämlich: welche Rolle fpielen bie Meteorsteine in bem Saushalte unseres Planetenipftems?

Sierbei müssen vir zunächst und sosort einer sogar noch als Radesveneisseit gepredigten Behaupung entscheiden entgegenterlen, daß nämisch auch dies Meteoresternen einertei Ursprung haben, d. h. daß sie aus Kometen stammen. Beide haben vielmehr einigt nur das gemein, daß sie mus erst im mierer Atmosphäre ericheinen, ohne ihr selbst angugehören, daß sie als dassinischen Ursprungs sind.

Es gehört zu einem hervorragenden Berbienste der französsischen Abdemie der Briffenschaften, daß sie nicht löds in neuerer Beit ihrem Beutschenhasse in lächerticher Weise Rechnung getragen, sowdern daß sie sich auch früher in wissenschaftlichen Fragen blosselbellt hat.

So wurde 1734 Muhabel von dieser hohen Körperschaft geradezu verlacht, als er die damass aufgesindenen, eigenthismlich gesormten Feuersleine sitt das erklärte, was sie wirtlich sind, nämlich six Wertzeuge und Wassen von Menschen aus sehr frühen Zeitaltern (Steinzeit).

Gbenso wolke dieselbe Adademie mit Berichtem über angebliche Meteorsteinsalle, als mit etwas "Unspunigen" verschant bleiben. Aber zum Ungläd für sie erschien batd daranf, am 26. April 1803 Mittags 1 Uhr, in ihrem eigenen Lande bei Nigle in der Normandie (Departement de l'Drus) eine dassischende Generluges, die sich sich in eine Manchvolste hüllte, auß der ein ansaltendes und gewaltiges Krachen und Tomern erdrößnie, worauf über 2000 Steine im Gewichte von 1/2 Loth bis zu 171/2 Pfunden niedersselen, die in einer Räche von 2/1/2 franz. Weilen Länge und 1 Weile Breite so zerstreut lagen, wie wenn ein Landmann die Saamensformer saufend ausstreut. Wir sehen: dunkeshaster Hochmuth führt, wie auch nach allbekannter Ersahrung aus der neuesten Beit, zur Selbstüberschätzung und zum Wahne der Unsehlbarkeit.

Schon biese eine Thatsache möchte geeignet sein, ben Meteorsteinen eine andere Stelle anzuweisen, als den Meteorsteinen betweiter siehen russe den min verschwinden ohne Beciwalin spurtos in ber Atmosphäre. Dur in der Stille der freien Natur meine ich auf der Jagod in der Zeit der Etenschauppenfälle ein leise Zischen, wie von einer entsernt abgebrannten Nackte gehört zu haben und als sicher verbürgen zu sonnen.

The spursofes Berifipvinden ift ams ührer sehr garten Beschaffenheit wol erstärtlich. Es in nämich mittelbar möglich, das
Gewicht sogar eines einzelnen Körperchens anusähernd zu befitimmen. Wenn man (nach Zölner's Methode) die mit einer
redischen Lichtenelle verbundene Wärme nach Mangienheiten tenut,
man wenn man serner die Leuchstroft eines Meteorstenes unter
Berüsschlichtigen Lichtenes unter Werüsschlichtig eines Meteorstenes unter
Berüsschlichtigen Lichtenes unter Merchifchtigung seiner Entsierung von ums mit der Lichtsichte des
irbischen Lichten berügschlich, so kann die bei der Verbrennung
bes Meteors entwicklet Währme berechnen. Da diese num bekannte lebendige Krast ein Berodutt ist aus der durch die Beobachtung bekannten Geschwichtigkeit des Meteors und seiner Masse,
so läst fich setzer leicht ernitten.

Ungeachtet die Lichtstärte der Körperchen im Novemberktrome etwas größer sit als im Angultphönomene, so ist das Gewicht eines einzelnen Meteors in jenem Kalle etwas feiner, nämlich einvo nur 1/6 Gramm, als in biesem (1/6 Gramm), weil die Geschwindigkeit in jenem größer als in diesem ist.

Wittben die Meteorfterne in der Atmosphäre nicht satt hpurlos aufgezehrt und in Gase verwandelt, so würden sie uns troh siprer Leichtigkeit, wegen ihrer großen Geschwindigkeit und durch ihre ungemein große Angass die größte Gesche bringen. Sogar die Gesamutnasse someten ist sehr wurden und wos sich u. a. im Jahre 1770 geigte, als ein Komet mitter durch wos sich u. a. im Jahre 1770 geigte, als ein Komet mitter durch bie Bahnen der Meinen Monde bes Jupiter ging, ohne fie imgeringften gu ftoren.

Beldien anskervebentlichen Contrast mit den garten Meteorlternen bilden die massigen Meteorsteine! Es gibt dergleichen
is gu 100,000 Pinnden. In der Wesstrike Grönschad sind
neuerdings Blöde bis zu 50,000 Pinnden ansgesunden worden.
In Brassliten liegt eine Massie von 17,300, im dritissen Museum
eine auftralisse von 5000, in Wegibe Etäde den 252 bis 654
Pinnden u. f. w. — Die Meteornassie, welche am 30. Januar
1860 Weends 7 Uhr dei Puthuss im Königreiche Vosen niedersiel,
ist auch sehr debeutend gewesen, denn sie gereiß mit einer so
bestigen Geschützung, das in dem 9½ Weilen entsenten Warisch un manche Geusterscheiden gersprangen und die änßerst gablreichen Bruchstütz (wielleicht an 100,000) über mehre Quadvatmeilen gerstreut wurden.

Wenn man beide Erscheimungen, die Mekeorsterne und die Eitsmetteore, gustammetverfen zu können meint (Mödler u. U.), to begreife ich nicht, warmn man dann bei der häufig do ungemein großen Angast jener Meteore nicht ein vohres Peletonieuer höt ind warmn man bei diesen Gelegonspitten nicht Hundertaussend von soeden herachgesallenen Meteorsteinen findet. Keine Spur von beiden!

Es gelangen alljäftlich und zu ganz verficiedenen Zeiten, aufällig auch bei Sternschmuppenfällen, mur einige und zwor burdsfürtlitig eine 3 Meteorsteinfälle zur Erde. Wenn man mun unter den Sternschmuppen bisweiten einige durch ihre Größe hervorragende gesehen hat, so ist diese nicht aufsallend, da ja auch biejenigen, welche wir in einzelnen Gruppen zu 3 ober 4 in unserer Atmosphäre ankommen sehen, unter Umständen vorher schon sich zu einem größeren Meteore hätten bereinigen fönnen, ohne daß ein solches Steine entschlie.

Baren übrigens unter ben garten Bestandtheilen ber Kometen auch so maffige Steine eingestreut, wie fie an die Erdoberfläche

gelangen, so würden dieselben vorher im freien Weltraume schon die meisten von jenen an sich gezogen saden, so des nicht so große Schaaren berselben bis zu ums gelangen würden. Unsperden würde die Schwungstraft jener Massen ist en den Nerbersselb des Kometentopses getrieben haben und wir würden sie namenstich zur Zeit der Sommennäse vort entbeden unsssen, was noch seinem Alfrenomen gelungen ist und auch niemaß gelingen wird, weil es dort nichts der Art, zu entbeden gibt.

Dazu kommt noch, daß die das Erscheinen der Meteorsteine begleitenden Umstände sehr verschieden und abweichend find von benen bei Sternmeteoren.

Die Richtung, in welcher sie antommen, ist eine sehr wechselneb, bisweilen eine saft horizontale. So 3. B. machte ein am 9, Juni 1867 in ber Provings Algier bei Gmidbellur erifcheinenbes Meteor eine Furche von 1 Kiloucter Länge. Nie hat man Weteoriten ausweits sich bewegen sehen, wie es, wenn auch nur scheinbar, bei dem Küdtwärtsabbrennen des Schweises eines Weteorsternes der Fall ist.

Die Farbe ist nicht so hell, als bei den Sternschmuppen, sondern wehr seinerrolf. Nicht wenige lassen bei ihrem Sahiuziehen einem Schweif in gleicher Farbe und von einer bisweilen minutenlangen Daner zurück, wie ich es selbst im Jahre 1839 beobachtet habe.

Die Höße, in weicher sie erscheinen und verschwinden, reicht bis auf 30 Meiten von der Ervobersläche. Weit die Zeit des Erscheinens dieser Wetever zu undestummt ist, so überrachten sie uns meistens und melden sich meist nur durch ihren Knall beim Zerpringen am Ende ihrer sichtenen Lausbahn an. Deshalb siehen auf meistens die zur Hößenen Lausbahn an. Deshalb siehen auf meistens die zur Hößendelimmung nothwendigen gleichzeitigen Beobachtungen an verschiedenen Orten.

Ein Stüd Meteoreisen braucht in der Atmosphäre in der Nähe der Erdobersläche nur eine Geschwindigkeit von 3000 Jusi in der Secunde zu haben, damit es sich bis auf 1000° C. erwärme und eine lebhöft glähende Kruste erhalte. Ift nun das Meteor glüßend geworben, so entwickeln die in seinem Immern vorhandenen Gase ihre Spanntraft und zerspreugen bei himreichender Stärfe das Meteor mit einem Knalle. Da bei lleineren Meteoren ein verhältnismäßig großer Theil der Wärme an die Lust verloren geht, so bleiben sie häusig gang.

Rach bem Augenblide ber Zersprengung scheint bas Meteor verschiunden zu sein, weil die inneren Seiten ber Bruchstüde nicht glüßen und auch weil sie meist zu tlein sind. Einzelne Meteore kommen bisweilen noch so heiß zur Erde, daß sie leicht brennbare Gegenstände anzümden.

Die Tiese, bis auf welche Meteore einischagen, beträgt nach der Beschäftenheit des Bodens und nach der Richtung, in welcher sie aufommen, mur etwa 2 bis 3 Weter, speils weil der issuen von der Luft gesteistet Widerstand nach der Erdoberstäge vöckst, theils weil die meisten der versprengten Stüde eine Seitenbewagung befommen, also an Kalttrast versieren. Im Altai hat man allerdings in einer Tiese von mehr als 10 Metern einen Metvorstein gefunden, aber dieser rüstet aus einer früheren Zeit der Erdobisung, der Kluwialperiode, her.

Meteoreifen mar. Genug! Meteorsteine sind zu allen Beiten und in allen Ländern aus bem Weltraume zur Erbe gelangt.

Andetreff der Bestandbiseile können wir sie in zwei Hampen gattungen: im Sein- und Metaal-Meteoriten bringen. Wisjeht können wir zu jenen mit Sicherheit erst vechnen, u. a. den polnischen vom 30. Januar 1860. Er enthält in 100 Theilen 86,09 Silfate, 3,85 Wagnetties, 10,06 Rideleisen, welches in knafigen Körnere eingeschlossen.

Die Metall-Meteoriten enthalten. bis ju 96 Procent Gifen. Die übrigen Bestandtheite sind zusolge dennischer Untersuchungen no ben seit etwa 100 Jahren niedergefallenen außerdem: Sobalt, Ridel, Mangan, Chrom, Aupten, Arien, Zim, Kalferde, Thomesto, Kiefelerde, Kasi, Natium, Auminium, Magnesium, Katzium, Richt, Phophyor, Schwefel, Cutthati, Chromit, Troliti, Pronsit, im Junern noch trystallinisch eingestrent Olypin und Ghrylostif, außerdem noch Chrom. Zeuershoff, Stidstoff, Kohsentoff, Wasserwick, die fiel führ Gradung. Diese sind Lauter Losse, bie wir auch auf auf unserer Erde vorsunden, und da die so äußert gewissenschafte Spectralanalyse auch in der Atmosphäre der Somme, so wie an den unseren Steden und in der Kohsen der Gradung und der Kriegenen und Wedelstemen neue Solffe au entbeden noch nicht vermocht hat, so müssen wir die Einseit der Stoffe im Wetstamme als eine für die Einseit der Stoffe im Wetstendun des eine für die Einseit der Seltenbau tiefgreitende Währsteit anteken.

Dazu tritt aber noch eine andere, für die Kosmogenie sehr wichtige Thatfache, nämlich die, daß die Kryftaliform des Olyvinä in den Meteorsteinen genau dieselbe ift, wie beim Olyvin auf unserer Erde. Also: die Gestaltungskraft für bestimmte Stoffe und Stoffatome ist im ganzen Weltraume dieselbe. Es drängt sich uns, jemehr wir deim Ratursorischen Wisselfen vorschreiten, mehr und mehr die llederzeugung von der Einseit later sich noch jo verschieden äußernden Kräfte auf.

Außer ben zwei Hauptgattungen, ben Metalls und Steins Meteoriten (eifens ober boleritartig) erscheinen bisweisen auch

theilweise lodere, in benen man wunderbarerweise auch organifche Bestandtheile entbedt bat, ale ob fie von einem Beltforber berrührten, welcher lebende Wefen ernahrt habe. Um 29. Februar 1868 fiel bei Billanova ein Meteor, welches in 5 Stude gerfprang, bon benen bas eine in ber Mabe einer Frau in taufend Studden gerftob; Die anderen brangen nur 50 Centimeter tief in ben Boben. - Das am 14, Mai 1864 bei Orqueil niebergefallene lofte fich in Baffer ju Schlamm auf, welcher organische Bestandtheile enthielt. - Die Meteore bom 15. Mars 1806, pom 13, Oftober 1838, porgialich bas pom 14, Dai 1864 und vom 25. August 1865, so wie der schon erwähnte Blod auf 3 ber Beitfufte Grönlaude enthalten Stoblenftoff (letterer 10 Brocent) und organische Bestandtheile. - Bergelius sand 1835 bie Maffe bes einen braunen humnsartig und Bobler entbedte in bem am 27. April 1857 herabgefallenen Robleuwafferftoff. - Mußerdem find Källe porhanden, daß auf Schiffe im freien Diegne nicht blos Buftenftaub, fondern auch Deteorstand, untermischt mit garten metallifchen Sohlfügelchen, berabgefallen ift. Gingelne Deteore lofen fich ohne Anall in rothglubende Maffentheilchen auf.

Solche Thatladen eröffnen uns eine weite und höchft intereijante Bertpective in die Geburtsifätte der Meteorfteine und nun follte Beberten tragen, ihnen in gedantenlos nachbeterijcher Weise mit den Sternichmuppen, diesen handströpfigen des Weltrammes, immerfort mod densieben Ursprung anguweisen. Werrfogen wir affo die Geschächte unseren Verberore weiter!

Ehe die Metcorfteine in unfere Atmosphäre tommen, sind is micht sichtbar, wenn nicht etwa die schwarzen kleine simtschen, die man bisweisen vor der Sonnenscheide gesehen hat (abgesehen von dem Boridbergängen der Bemis und des Mercur), dergleichen von dem Boridbergängen der Bemis und des Mercur), dergleichen gewesen sind des werden erst in der Luft durch Kleibung glüßend und dager uns sichtbar; aber die Temperatur leigt dabei nicht so hoch, daß sie sigmelzssissis werden, denn sie zeigen nur eine bemunschwarze Kruste von wenigen Willimeten

Dide, welche geschmolzen gewesen ist, während die Bruchstüde meist mur an dem Kanten, seinen auch in einer Jumenstäde die Zeichen der Schmelzung zeigen. Die Weberer hätten and, wenn sie dei spere Anthust wirtstaß schuedzississig gewesen wären, während der turzen Zeit des Zollens unmöglich so schued abstüßen ömmen, um bei ihrer Anthust sich sieht, wenn anch oft noch gässen, aus zeigen.

Ther wir werdem gezwungen anzunehmen, daß sie, bevor sie in unser Gebiet gelangten, vollständig geschnuchen gewesen sind, deum die in ihren bestindigen Kruptalle souten sich mur aus und in einer stüssigen Wasse beiten. Auch das ganze Gemenge der Stoffe, aus denen sie zusammengesetz sind, zeigt ein so gleichen mäßiges Gestige, wie es nur dei einer schnedzsställig gewesenen Wasse werden zu auch das Bruchstäussig zu und gelangen, meist eine abgerundete längliche Gestalt faben, wie sie einer geschmolzenen Wasse, werden sich als Bruchstäussig zu und gelangen, meist eine abgerundete längliche Gestalt saben, wie sie einer geschmolzenen Wasse, werden sich um eine bestimmte Are der beteht, ausbennen

Run tommen wir endlich jur Beantwortung ber unfer ganges Tateresse feiselnben Frage: Wo im Weltraume haben wir die Geburtsstätte unferer tosmischen Findlinge ju suchen?

Wir werben balb erkennen, daß die Frage wie die darauf zu gebende Antwort nicht eine so engbegränzte sein barf.

In unserem Planetenspiteme wor dem Affronomen dis zu beisem Agdybunderte zwischen dem Mars und dem Inntire eine allzugroße Lide aufgestalten. Inn vourden in diesem Ramme zwar sogar vier Planeten (Geres, Besta, Juno, Pallas) entbedt, ader sie sind sämmtlich sehr stein. Ingeachtet die Reigung ihrer Bachnen gegen die Erdodan sehr eine verschieden ist, so getangen sie bei ihrem Laufe um die Somme doch, voenn auch zu verschiedenen Zeiten, so zientlich an einen gewissen Den, wenn er irgendvon eine Störung erfahren hat, immer wieder an den betreffenden Ort

jurnick ju gelangen strebt. Dieser Umstand sieß auf einen gemeinschaftlichen Ursprung jener Afteroiden schließen und gab bei ihrer Aleinseit der Possung Raum, daß noch andere kleine Plameten in jenem Gebiete des Weltraumes vorsanden sein möchten.

Dem Eise und unendlichen Steise der Astronomen ist es um auch virtlich getungen, schon bisseh nicht weniger als einkundertzweindbreißig steine zusammengehörige Klaneten aufzustinden, und es ist noch gar nicht abzusehen, wie viese deren noch vorhanden sind, wesche nur wegen ihrer Lichtswasche bisser der Entbedung sich entzogen haben, ja theisweise strimmer sich entziehen werden.

Es ift fein Jusal, daß die meisten Weteorsteine weiemtisch am einerlei Stoffen bestehen; daß alle bisjeht bekannten 132 Afterovden grade nur zwischen Wars nud Jupiter ihre Bachnen mit die Sonne beschreiben; daß die Neigung dieser Bachnen gegen den Requator der Sonne sehr dergieben und thessenie sehr gegen den Kequator der Sonne sehr der gesch und hierbeise sehr gegen der oberen Planeten (Jupiter, Sahurt, Uranus, Rephin) mur gegen 6 Grad beträgt, und die der unteren (Wereur, Benns, Erde, Wars) zwischen 2 Grad 54 Minuten und 71/3, Grad fällt; es ist setzen fein Jusal, daß nach den bisherigen Ermittelungen viele von den Planetoiden bei ihrem Laufe um die Sonne so ziemtlich an densschen Det des Weltraumes sommen, jeder natürstig zu einer anderen Reit.

Da in der ganzen Natur mur strenges Geset herrscht, was ist nun wol natürlicher, als alle diese Planetchen mit ihrem Ursprunge auf dieselbe Duelle zumäczuschen? Za, was ist natürscher, auch unseren Weteoriten diese Duelle zuzuweisen, und die Behaudung außunkellen:

es gab amifchen bem Mars und Jupiter einen großen Planeten bereits mit organischem Leben, welcher burch irgend ein Beltereigniß in Trümmer gerfiel. Es ist wahrhaft entjehlich, wenn wir uns den Gedanten an ein solches Ereigniß mit allen seinen sürchterlichen Schrecken sin be dort besindlichen Lebeweien ausmalen, falls sie dassir eine solche Empfänglichteit, als wir sie hier besigen, gestobt haben sollten. Doch eine solche Zerträmmerung fann nur das Werf weniger Augenbilde geweien sein und biese kann unserem so weit reichneben Mitgefühle zum Twöte dienen.

Doch, fragen wir uns ernstlick und gewissenscht: ift ein solches Ereignis nach Naturgesehen siberhampt möglich, und dam, wenn diese der Joseff is wannt trat die Becantassium zu einer solchen Katastrophe ein? Schließich kunten wir in angstwoller Erwartung vielleicht noch die Frage aufwersen, ob unserer Erde ein allussies Soos beworktete.

Um die Bertrümmerung eines Weltförpers darzuthun, brauchen wir nur drei aus der Phyfit allbekannte Thatfachen anzuführen.

Wenn eine Flüssseit sich erhfatliste, so nehmen sämmtliche erhaltenen Kryssalle einen größeren Raum ein, als die Flüssseite Dacher tommt es z. B., daß das Eis, auf dem Wahler schwimmend, etwas überragt. Die bei der Krystallbildung wirtsame Kraft ordnet die Stofssichen mit großer Eucegie für jeden bestimmten Serfog nuter gewissen Winstell und ist, weit sie als die Summe einer außerordentlich großen Anzahl Keiner Kröfte erschwent, eine so außerordentlich großen Anzahl Keiner Kröfte erschwent, die de größen Kingahl keiner Kröfte erschwentig bedeutende, daß sie die größen Kindernisse überwindet.

Wir wolfen bagu nur ein Belipiel anführen. Als das in einer Bombe von 23/4 Boll Eijenkärte gut abgesperrte Wasser bei etwa 20 Grad Kälfte gefror, wurde der 21/2 Phind schwere Eisenspropsen 415 Buß weit geschleubert, und ein 150 Phind chweres Eitld sog zwar nur 12 Buß weit, aber die hierdei entwidelte Krafi ist doch eine noch größere als sir den Propsen.

Gine zweite Thatsache betrifft die Beränderung des Zu-sammenhanges der Theilchen eines Körpers bei beffen schneller

Elbithühung. — Läßt man einen Tropjen gelchmolgenen Glasse (eine Glasstyräne) in taltes Bassier fallen, so werden die an der Ungenstäge besindlichen Glaststeile sich schnellt ausammenziesen und seit werden, mährend die inneren, wenn auch nur noch eine furge Beit, stässig deichen und das Bestreben der Lindbehgung behatten. Tadwurch geruthen die tleinsten Masseutsseichen der Glastyräne in eine unustätriche Spammung gegen einander, so daß kärtenhaus der ausgedauten Moletel bei dem geringsten Misse gerfällt. Bricht man baher auch blos die Spige des am Glastropsen bestindichen Glassachens ab, so gerfällt das Gange in salt durchgängig staubartige Theilchen. Gehörteter Stahl wird burch eine ähnliche Besondlungsweise sehr berode.

Die beitte Thatlagie ist eine in Fabriten unt Tampsbetrieb eiber nur alzu befannte. Erlangen nämlich bie Gase ober Tämpse aus irgend einer Fäsissigieti durch Ersthum der Temperatur in einem bestimmten abgesperten Namme, ober auch durch Berminberung des Nammes bei gleicher Temperatur, ober gar durch Erschützung des Nammes bei gleicher Temperatur, ober gar durch Erschützung des Nammes eine alzugroße Spanntraft, so zersprengen sie ihre Fessen mit einer häufig außert gesährlichen Gevoldt. Da im gangen Weltmand bie Erlöss sowie die Kollen werden, so haben wir eine sicher Britischen Gesehren beherricht werden, so haben wir eine sicher Sride von den indischen zu den überirdischen Erscheinungen.

Nun würde uns der Gedante an das furchtisene Ereignis der Zerlprengung eines großen Planeten, welcher zwischen den Mars und Jupiter vorsanden war, teine Schwierigkeit mehr bereiten, wenn wir nur wüßten, daß dieser Planet bereits eine seite Kruste gehadt hade, daß er hohl und im Innern mit einer noch ichaffene Weltstürper plößtich abgetligten und daß vieser so befchaffene Weltstürper plößtich abgetligt worden sei.

Ueber die Festftellung biefer Bebingungen scheint uns im ersten Augenblide ieber Anbaltspunft zu fehlen. Doch, verzweiseln wir nicht! Wir burfen und ja nur nach Analogien umsehen, ba im Weltramme Alles nach benselben Gesehen geschieht. Wir geben von ber und befamten Erbe aus.

Es ist zweifellos, daß die Erde bei ihrem Auftreten als elebsficknidger Körper schmelzschiffig war und daß sie schon in diesen Zustande um eine durch sie selbst gehende Axe sich berehte, denn sonst hätte sie weder sich lugelförmig gestalten noch abvlatten tönnen.

Diese Algendechung war aber and "nasseich die eine Berantassung, daß sie hohl wurde, demu die stüssigen Massensteinjuckten sich so weit als möglich, d. b. so weit es siere Gewuitation,
welche sie Bollfugelgestat erhalten wollte, guließ, von ihrem
Trebnussmittelpuntte zu entjernen. Die andere Berandssiung aum bohlwerden sog in ihrem schweizsslässigen Justande, bei welchen bie lebhalt schwingenden Massensteilsen zustande, bei welchen bie Verhalt schwingenden Massensteilsen zu ich so weit als möglich nach der Richtung entjernen wollen, in welcher ihnen der geringste Bidersland entsgewegelich wird, natich ausgangen, während sie mit Justen beim Schwingen einander bindernd entsgesen treten.

Taß biese Verhalten der bei schmelzstüssigen Massen heftig schwingenden Theite wirtlich Hohltenein erzeugt, hade ich dei dem reinen Sausstöffe werd stellweise Verbreuung und Schmelzung erhaltenen Stahlftigsicken und auch dei den durch einen jogenannten elektrissigen Errom aus Eisendagt geismolzenen Kügelchen geinnden. Mur die Kleinsten von ihnen schlemen nicht hohl zu sein, weit sie zu schnelzen dagetätigt waren und auch die Kohasion bald zur Geltung tam. Vererdings sind jogar die mitrostopischen, in der Lust von Fachritämmen schwedenden Eisentigeschen hohl gesenden vorden, und ebenso sie dengenden Wetallftgelchen sohl dem Verterstaube aus dem Verterstaume zu ums gelangenden Wetallftgelchen sohl

Un ber Richtigfeit ber Behauptung, daß alle Belttörper, welche in einem ichmelgfüffigen Zuftande waren und um eine durch sie gehende Are sich breben, hohl geworden sein muffen, also die Sonne und alle Planeten, nicht aber die Monde, darf wol schon nach diesen Betrachtungen nicht mehr gezweiselt werden. Bei der Erde aber haben wir noch einen Beweis, der für sich allein schon ausreichend sein würde.

Es ift nämlich auf verschiedene Weise und mit großer Ruverläffigfeit ermittelt, daß bie Erbe, als Bollfugel und mit einer gleichmäßigen Daffenvertheilung angenommen, ein Gewicht haben würde, welches fast sechemal (genauer 5,784 mal) so groß ist, als bas einer Bafferfugel von gleichem Rauminhalte. Hiermit aber muffen wir noch zwei Thatfachen aufammenhalten. Es ift nämlich ermittelt, daß das mittlere spezifische Gewicht des oberen Theiles ber Erbfrufte, welcher wesentlich aus Gilicaten besteht, faum 3 beträgt (b. h. breimal ichwerer ift als Baffer von bemfelben Rauminhalte), und bag bie tiefplutonifchen Auswurfgefteine ebenfalls mir biefes Gewicht haben. Es ergibt fich alfo, bag bas Gewicht ber bie Erbfrufte gufammenfebenben Stoffe nicht bis gum Mittelpuntte ber Erbe gumimmt und auch naturgesetlich nicht gunehmen tann. Alls nämlich bie Erbmaffen noch in einem fchmelsflüffigen Auftande maren, lagerten fich bie verschiebenen Stoffe fo. baß ihr Gewicht von ber Oberflache an nachunten, b. h. gegen ben Erdmittelbuntt bin, gunahm. Die fcwerften Stoffe maren aber mir bann bie unterften geworben, wenn bie Erbe nach ber Bibel ftillftanbe. Beil bie Erbe eine Arenbrehung bat, fo fonnten pericieben ichmere Stoffe bei gleicher Drehmasgeschwindigfeit nicht in einer gleichen Entfernung vom Drehungsmittelpuntte bleiben, fonbern bie gewichtigeren mußten wegen ihrer größeren Fliehtraft weiter fich entfernen als die leichteren. - Demnach werben bie schwerften Stoffe (Schwermetalle) fich in einer folden Mittelfchicht ber Erbfrufte befinden, daß ihre Schwertraft, die fie nachunten trieb, von ihrer Fliehtraft, welche fie nachoben ober nachaußen ichleubern will, im Gleichgewichte erhalten wird. Bon biefer Schicht an nimmt bas Gewicht ber Schichten fomobl nachunten als nachoben ab. Auf biefe Beife ift ber Erbe ungeachtet ihres Sohlfeins bas oben angegebene fpegififche Gewicht bon 5,781

gesichert. Obwohl die regesmäßige Schichtenbildung ans manchertei Gründen nicht wenige Verschiedungen und Durchbrechungen erstitten hat, so weisen boch viele beim Vergbaue vortommende Berhältnisse, welche wir hier nicht näher besprechen können, auf die Richtigkeit biefer Ausstallungsweise hin.

Es liegt durchans kein Gramd vor, nach welchem wir unferen, zwischen Wars und Jupiter bestüddig gewesenen Planeten, bessenstiebungsgeschichte ganz die der Erde gewesen sein muße, eine andere Beschaffenseit zusskreiben sollten. War er aber ebenso beschaffen, so haben wir nur noch eine, scheinbar uniberwindliche Schwierigkeit zu überwinden, nämlich die Frage zu beantworten: Vurch welches Ereigniß ist unser Weltropfen plöhlich abgestühlt worben?

Much fier fönnen wir ums an umfere Erde halten. Zweifellofe Thalfachen ergeben nämtlich, daß fie wöhrend ihrer Lebensdamer zweimal einer so großen Kätte plöß jich ansgefeht gewesen
ift, daß fie von den Bolen ams bis in mittlere geographische
Breiten vergleichgerte, wodurch ein großer Theil des organischen
Lebens bernichtet wurde. Diette die Erde in jenen Zeiten nicht
ichon eine große Angast von Sicherheitsventilen in den Bulfamen gehabt, so würde sie dem die ließeicht in Trümmer zerfallen tein.

Wenn wir nun die Nothwendigfeit einer plöhlichen Abfühlung auch für jenen ungläcklichen Planeten gefunden hätten, so wäre das ganze Räthsel des Borhandenseins der ungemein großen Nenge von Planetoiden und der zahlreichen Schaar von Meteoriten gleichzeitig gelöft.

Ich meine in meiner popularen Kosmogenie\*) durch entscheibende Gründe gezeigt zu haben, daß wir die Kant-Laplacesche Theorie für die Bildung der Westförperspsteme ausgeben

<sup>\*)</sup> Ph. Spiller: Die Entstehung ber Welt und bie Ginheit ber Raturfrafte. Berlin 1870. S. 72 u. f.

Spiller, Streifjuge.

nifffen und die von mir entwickelte Albsschauberungskhorie anziehnen tein Bebenten tragen dürfen. Durch diese Theorie spin ends alle übrigen Erscheinungen in unserem Systeme (die gemeinschaftlige Bewegungsrichtung aller Glieber besselchen, die schiebe Lage der Planetenbahnen und Drespungsägen, die Excentricität, die etwieltige Lage der Wonde gegen ihre Planeten, die Kinge, die zwie Kälteperioden der Erbe u. s. w.) sehr einsach und naturgemäß erklärbar.

Die Blaneten find nämlich bon einem feuerfluffigen und um eine Are fich brebenben Centralforper nach und nach abgeschleubert worben; ber entferntefte (Reptun) zuerft, ber nächfte (Mercur) aulest, fo bag wir für unfer Blanetenfuftem eine viel mehr ber Wahrheit entsprechende Genealogie anzugeben vermögen, als fie bie Geschlechtsregifter ber Bibel enthalten. Reber Blanet gelangte bei ber Abichleuberung an einen bestimmten Ort im Weltraum. wo die ansiehende Centralfraft (Gravitation) und die forttreibende Kliehkraft einander das Gleichgewicht hielten. Die einem bestimmten Blaneten ertheilte Fliehfraft war übrigens abbangig von ber Drehungsgeschwindigfeit bes Centralforpers. Die Gravitation bes Plancten jum Centraltorper hangt bei einer bestimmten Entfernung beiber von ber Daffe bes Centralforpers ab. Birb biefe burch irgend einen Umftand verkleinert, fo ift ber Planet nicht mehr fo ftart an ihn gefeffelt und er tann fich weiter bon ihm entfernen.

Weil num durch jede neue Abschleuberung der Centralkörper leichter wird, also von seiner Angiehungskraft verfiert, so wird wieder von den schon vorsandenen Planeten den ihm dei der Bewegung um die Somme noch angehörigen Theil seiner Fliebtraft zur Geftung bringen umd soweit in den Weltkaum sort von der Somme siegen, die sied das neue Gleichgewicht zwischen beiden Kräften hergestellt hat.

Fliegt aber ein Planet von ber Barmequelle, ber Conne, weiter fort, fo nuch an ibm eine plobliche Abfublung eintreten;

benn bie erwärmende Kraft der Sonne ninnnt ab, wie die Quadratzasssen der Entserung von ihr zunehmen; d. h. in der doppelten Entserunung ist die Erwärmung nur ½, in der dreisachen nur ½, in der viersachen ½, so start als in der einsachen. Die Unahme der Wärme geht asso jeintlich schuld vonstatten.

Die größeren Bruchstüde der Kruste des Planeten umhüllten sich sofort mit Theilen der noch schmelzstüssigen inneren Masse, sogen zwar nach verschiedenen Richtungen, blieden ader noch im Bereiche des alten Planeten und bilden die heute noch als Planetoiden sichsteren Kugeln; die Keinern Bruchstüde der seiten Kruste wurden weithin versprengt, so das sie wegen ihrer geringen Masse de Spielöblie größerer Planeten wurden, die sie in immer mehr sich berengenden Bahnen umtressen, die sie endlich als Wetersteiten auf sie herabskalen und Leugniß davon absegne, daß wir umserer wünzigen Erde eine Sonderstellung im Westall anzuweisen gar feine hochmittige Verechigung haben dabren.

Bei der Zersprengung des Alanten komte es nicht fehlen, daß anch von der noch nicht ganz erstarten inneren Masse einzelle Theile verspritt wurden. Tiese mußten sich abnunden und nahmen eine länglich runde Schaft an, weit sie wegen der nicht aus bielebenden. Seitenstids sich un eine Are Mer und verschen gezwungen waren; aber, wegen der großen Kälte des Westrammes erstarten

sie bald. Erst in biesem Jahre ist in ber Rheingegend ein so geswirter kleiner Meteorit herabgefallen; ich selbst besitze bie Hälfte eines solchen.

Aus allen biefen Betrachtungen möchte sich uns die Uebergengung aufbrängen, daß in der gangen Ratur, ungsachtet der so vounderbaren Maminjastligteit der Gebilde und der Erscheiumgen, die größte Emfachheit der Gefese waltet, nach denen die Welt regiert wird. Es hat sich aber in der Geschicke der Wissenschaftliche flets bestätigt, daß bei dem Ringen der Gesister nach der richtigen Ertenutniß die einsachsten Wahrfeiten immer zuleht gefunden werben.

#### Die Grbe.

Die Erforschung des Wesens der in der ganzen Natur vorfommenden Körper hat einen eigentshuntlichen Reiz auch selfbf dann, wem wir uns von den Ergebnissen einen praktischen Ruhen nicht versprechen dürfen. Dahin gehört u. a. die Frage, od die Weltkörper Hosstingeln oder Vollfungeln sind. Wir haben bei der Besprechung des Zustandes der Sonne und des Wondes zwar schon eine Untwort gegeben, es bieten sich aber bei der Erde in, unseren Konflig auch nach dieser Richtung sin einer noch besonderen Verkachtung au unterwerfen.

Nachbem man die regelmäßigen Schwankungen ber Magnetundel tennen gelernt hatte, tam man auf den Gedanten, daß die Erde hohf sei nub daß in ihr zwei Magnete vorzauben seinmädten, zwischen deren Polen unsere Wagnetundeln schwankten sollten. Die neueren Entbedungen im Gebiete der Thermoefectricität und des Thermomagnetismus haben die Borstellung von den zwei Magneten mitrecht, zugleich aber auch den Gedanten an die Hohftugel als munnehr überstässig befeitigt. Lehteres, wie ich bevorsien zu sonnen weine, mitunrecht.

Den ersten Grund für die Behauptung, daß die Erde hohl ift, entnehme ich aus der Natur der Wärme, als eines Schwingungsjuffandes der Kleinften Massentheilichen ber Rörper. Je warmer ein Körper ift, bestio größer ist die Angabl ber Schwingungen jeiner Theile und je mehr er sich dabei ausdehnt, besto weiter ist jede einzelme Schwingung. Durch Bernweitung der Angabi und Weite der Schwingungst wird die Schwingungskraft oder Stoßtraft eines jeden Theildsens dermehrt. Wenn ein schlissen Körpern so unabhängig ist, daß er die Angabesschauminnut, so werden die nachiumen bestindlichen Stossftecken die Köndern der den der die Kopen sie währer der Könder der Kingel der Kingel der Könger ist. Bed mun an der Außeussäche Kult der kingel der Widerler fland mar geringsten ist seinen auch dahin begeben und somit den der Angabesschausschaft der Kingel kein kie vollen fland die Theilschen auch dahin begeben und somit den der Kingel kein der Kingel kein der Kingel einsternen müssen, so daß diese daburch bohl wiede.

Bollfommen ibereinftimmend domit habe ich gefunden, daß ie mus einer im Sauerfossse beim theilvoesse Berbreumen einer Stahlsseber entstandenen Rügelschen, mit Ausnahme der Meinsten, besch sich überigens schwere unterfuchen lassen, hohe find. — Ebenho dade ich die durch das Schmelgen iense Cisjendraftes mittels eines sogenammten electrischen Stromes erhaltenen Rügelschen hohf genuchen. Wenn es die Neimsten nicht sind, so liegt bieses daran, daß sie allzuschmel abstüßen, wobei die Kohäsion eher wirtsam wird als bei den größeren.

Da num bie Erde ursprünglich entschieden eine Temperatur von mehr als 6000 Graden gehabt hat, so ist gar kein Grund, warum dieser Tropsen im Weltraume, sowie noch andere, eine Kusnahme hätte machen sollen, zumal er frei schwebt, während die Stahl- und Cisentügelichen von der Anziehung der Erde und der mit ihnen in Verührung sommenden Körper noch sehr abhängig sind. Die Kröste und die Geseh, nach welchen sie wirten, sind im gangen Weltraume dieselben.

Ein anderer Grund für die obige Besauptung liegt in der Schwung- oder Fliehtraft, welche jedes Massentheilchen der Erde zusolge ihrer Achsendrehung besitzt. Wird ein Körper gezwungen, Darans ergibt sich mit Nothwendigleit, daß die Rinde der hobschageffornigen Erde am Mequator diete ift, als nach den Polen hin, daß also sier die innere Gluth der Erde ihrer Oberfläche näher liegt als dort.

Für biefe Behauptung scheinen nicht blos die Antsane und beisen Luellen auf Islamd eine Bestätigung au geben, sondern auch, abgesehn von den Boltroffen und Boltsfischen, der umgeheure Reichthum verschiedener riesenhafter Thiere (Ointenssische mit harten Schnübeln), welche zu übere Ernährung einer envenen Angahl anderer steinerer Thiere und and diese wieder stungen der der bergleichen bis zu den Inspirien bedürfen. Es herricht an den Külken Grönsands unter mehr als So Grad nörblicher Breite (Cap Independence 81,5 Grad) ein unglaublich reiches Thiersben, aber erft in einer Tiese von 100

bis 200 Jug unter bem Meeresspiegel. Bier findet bas Meeres-Teuchten als ein freiwilliger Att mitroftopischer und auch größerer Thiere nur in biefen großeren Tiefen ftatt, weil bas aus bem Eife entstandene fuße Waffer von 0 Grad Temperatur als bas leichtere oben schwimmt, jene Thiere aber in ihm, zumal es auch au falt ift, nicht leben fonnen. - Die fabelhaft gablreichen Beringsguge tommen ebenfalls aus größeren Tiefen ber nördlichen Meere, in benen bie Erdwarme bem Baffer eine milbere Temperatur gibt, als fie in dem leichteren und leichter gefrierenden Giswaffer an ber Dberflache ftattfinbet. Gie laichen in geringeren Breiten an ber Meeresoberflache und bie hier ausgekommene Brut . geht wahrscheinlich mit dem an Westeuropa nach Norden sich bingiehenden Ameige bes marmen Golfftromes wieder in bie Tiefen bes Bolarmeeres mit ihrem milben Klima. Der Golfftrom muß nämlich bei 4 Gr. C. Barme unter bas faltere Bolarmaffer geben. Legteres wird burch bas fcmelgende Gis bis gu einer gewiffen Tiefe ftets talt erhalten, in größerer Tiefe aber ift es wegen ber inneren Erbwarme ftets warmer.

Unr biefe höchst interessante Thatsache noch genauer gu begrunden, ist Folgendes festguchalten:

- Die Eisbede ist ein schlechter Warmeleiter, läßt also eine tiefe Abfühlung bes Meeres von ber Atmosphäre aus nicht leicht eintreten.
- Das aus dem Eife durch Schmelzung erhaltene Wasser ift leichter als das falzige Weerwasser von derfelben Temperatur.
- 3) Das Basser, welches durch Schmelzung des Eises an seiner unteren Gränzläche entstelt und eine Temperatur von O Grad hat, besigt so ziemlich dasselbe spezisische Gewicht, wie das Basser von 9 Grad Barne.
  - 4) Das Baffer von 4 Grad Barme ift bas fcmerfte.

Ans diesen physitalischen Thatsachen folgt, daß es unter bem Eise eine Süßwasserschiebt gibt, deren Temperatur nachunten allmälig von 0 bis 4 Grad C. Wärme wächst. Wenn nun unter bem Eismaffer pon 4 Grad Barme bas falsbaltige Meermaffer auch eine etwas bobere Barme befint, fo wird es boch wegen feines größeren Gewichts nicht gleich fteigen. Die innere Erbwarme wird min bas Baffer in ber Meerestiefe wol gu einer höheren Temperatur bringen, und bemnach zwar zum Emporfteigen amingen, aber wenn es an bem bom Gife aus herabfallenben Waffer bis zu 9 Grab fich abgefühlt und bas Gewicht bes Gismaffers von 0 Grab erlangt hat, wird bie weitere Strömung nachoben gehemmt, weil Meerwaffer von 9 Grad ichwerer ift, als Eiswaffer von 9 Grab und weil gleichzeitig bas Waffer von 4 Grad Warme ftets nachunten zu gelangen fucht. Go entfteht eine Schicht zwischen ben Temperaturgrangen von 4 Grab und 9 Grab, in welcher wegen ber lothrecht gegeneinander gerichteten Doppelbewegung ein gewiffes Gleichgewicht ftattfindet, fo bag fie burch ihre ruhige leberlagerung einerseits bie Abfühlung nachunten, andererfeits bie Erwärmung nachoben hemmt.

Die Abanberungen in biefen Bustanben burch ben Salzgehalt bes Meerwassers tonnen nicht von großer Bebeutung sein.

Die oberste Schicht von 4 Grad und 0 Grad ist fürsich in Ruhe, weil in ihr das spezisische Gewicht von 0 Grad bis 4 Grad zunimmt.

Dazu fommt, daß die Schwungtraft in der Polarzone horizontale Strönnungen, welche eine Ausgleichung der Temperatur befördern würden, nicht sehr erzeugen fann.

Auch die Atmosphäre ist in geringeren Breiten, wegen der Klichtraft, höher als in der Postarzone, und vorzüglich deshalb ericheint auch der Mond nach allen Reiseberichten hier in wunderbarer Alarheit.

Wenn wir für die Schichtenbildung der Erde die Villengen der Gravifation oder des Beltresens aller Suffe dem Mittelpuntte um so näher zu kommen, je gewichiger sie sind, und der Schwung frast zusammenhalten: so erfemmen wir, daß es in der Erdruste eine Schicht geben wird, in welcher das Gleichgewicht biefer Kräfte und somit die größig Dichtigfeit vorsanden ist. Begen der Gravitation ninnnt das Eewicht der Stoffe bis zu biefer Mittelschicht vonnußen nachinnen zu, wegen der Schwunge fraft aber vontimen nachausen.

Ertennen wir das Hohlsen der Erde als naturnothwendig an, so muß auch diese Ert der Schickenbildung zugegeben werden. Lehtere ist auch durch die in den großen Erdspalten, den Gängen des Bergmannes, ausgefundene Aussenmadersolge der Gesteine und Erze volltommen bestätigt. Ueber das Bortommen des Goldes mit seinem großen spezifischen Gewichte und der Diamanten habe ich in meiner "Bopulären Kosmogenie" Ausschläß zu geben gesucht.

Der Umstand, daß in geringeren Breiten fieselreiche Gesteine mit etwa 71 Krogent Kiesselreich (Geranit, Vorphyte, Arachyt) bloß in den älteren vulsanischen Ausberüchen vortommen, dagegen in hohen Breiten, wie in Isäand, sogar gegenwärtig noch stieselreiche Arachyte, Obsibiane), läßt mich ebensalls darans schlieben, daß die Siede der Erbfrusse vom Megnator nach den Volen sin abnimmt. Island allein gästt wos gussels eises Zustandes auf seinen 1500 Luadratmeisen 29 Ballane.

Man darf übrigens, abgesehen von ben verfölltnismäßig mur tleinen Erhöhungen und Vertischungen der Erbodversäche nicht meinen, doß die Erde genam so sphörodbisch abgeplatet ist, wie es die Schnelligfeit ihrer Arendrechung erfordert. Wegen der schiefe Stellung ührer Archungsage gegen ihre Bahn um die Sonne ersarrte sie nahurgemäß zuerst an ihren heutigen Kältepolen und virbe dort auch, wie ich vonischer angenommen habe, ehe noch bie neuern bestätigenden Entbeckungen gemacht wurden, guerst bewohndar. Der bort zuerst sessenden Theit der Erdoberstäde eint tieser ein in die noch nicht erstarte Masse (gleichwie eine Eisscholle auf Wasser) und die in geringeren Breiten noch nachgibigeren Massen entsetzen sich etwas den dem Trekungsmittelpuntte. Daher ist in den Breiten von 4.5 krad bis 90 Grad die Krümmung der Erde etwas kleiner, in benen von 0 Grad die 8.45 Grad größer, als sie einer regesmäßigen Asplattung entspricht, deum dort gehört sie zu einer Abplattung von 1/2re, sier zu 1/20e.38,

Ein himmelstörper überhaupt muß um so mehr hohl sein, je geringer bei einem gewissen absoluten Gewichte sein spezifiches, je größer babei sein Durchnesser und seine Drehungsgeschwindigteit ift.

Beld einen bebeutenben Ginfluß bie Schnelligfeit ber Achienbrehung auf bie Bergrößerung ber Fliehfraft auch bes Innern eines himmelstörpers, alfo auch auf beffen Aushöhlung befitt, zeigt fich recht auffallend bei ben oberen Blaneten. Wahrend ieber Bunft bes Erbaquators in 1 Secunde eine Geschwindigfeit bon nur 1422 Barifer Jug befitt, ift fie bei Jupiter 39070', bei Saturn 33500', bei Uramis 21650 und ihr fpegififches Gewicht ber Reihe nach 1,08, 0,47, 0,99. Da bie oberen nach ber von mir angenommenen Abschleuberungstheorie früher entstanden find ale bie unteren, fo find auch ihre Stoffe leichter, benn bie ichwerften haben fich beim Centralforper in größter Tiefe abgelagert, find alfo auch am fpateften abgeschleubert worben. Das größte ibegififche Gewicht unter allen Planeten hat baber Merfur, nämlich 17,72 bei nur 504 Fuß Geschwindigkeit an feinem Mequator und nur 600 Meilen Durchmeffer. Er wird also am wenigsten hohl fein, wenn biefes Recht nicht etwa bie fehr fleinen Blanetoiben nach ber Urt ihrer Entstehungsweise inanspruch nehmen.

Für bie Some ericheint bie Unficht, bag fie hohl ift, noch

viel wahrscheinlicher als für die Erde; denn ungeachtet in ihrer Atmolybare ein Berbremungsprazes vorziglich von Sijen statisindet, ist die einem Durchmesser von etwa 187800 geographischen Reilen ihr spezifisches Geswicht doch mur etwas über 1, oder wenig mehr, das Gewicht des Wassers

Der Mond ist höchst wahrscheinlich nicht hohl, was sich aus seiner Entstehungsweise und der einseitigen Lage zur Erde ergibt.

## Roch über bie Erbe.

Der burch sein Erhstüffnanbsigstem über ben Erbkreis schneile bekannt gewordene ortspooge Berliner Passon Knad vertseisbeit im Jahre des Şeiles 1868 seine Anschaumgen durch die Bibel nicht blos selbst in öffentlichen Blättern, sondern er sand auch willsährige Trabanten, wie u. a. in einem Artikel in Nr. 188 von 1868 der bekannten Kreuzzeitung und an einem Dr. Carl Schoppfer.

Darauf beziehen sich bie solgenden zwei Erntgegnungen von mir in der Vosstischen Zeitung, welche zur Bezeichnung der gestitigen Verstumpsung von Menschen in einer Zeit mit so herrlichen Fortschritten hier noch einen Vale sinden mögen.

#### "Die Erbe ale Mittelpuntt ber Belt."

Es sieht traurig um die Hernvillung des Volkes aus, wenn einsulsprieche Alktter, wie die Kreuzschung doch unstreitig eines ist, sich eine Nichtung Vorschung der jehen dies wissenschaftlich under die die wissenschaftlich einer Volkenung von der volken die wissenschaftlich eine Herschungen entgegentritt, wosern diese allen wissenschaftlich eine gerade herrschungen Mauten in Misserschit zu bringen. Artistel wie der unter der obigen Ueberschrift in zwerz gettung enthaltene, den sie etwas schäftlichen, mit einigen Worten schieden sie einste lich entschaftlich eins sied entschaftlich ein die etwas schäftlichen burchaus micht zur

"Abtflärung", sonbern mur jur Verwirrung der Begriffe. Häte boch unsere Collegin die Sähe, welche sie nicht unterschreichen will, wenigsten mit einem ? oder ! verfesen, so wößer man ihr Eklandensbetemtniß; aber man kam es vermuthen, weil sie rein wissensbetemtniß; aber man kam es vermuthen, weil sie rein wissensbetemtniß; aber man kam es vermuthen, weil sie rein wissensbetemtniß; soer man kam es vermuthen, weil sie rein versigenschaftliche Fragen, wie die über die Beoegung der Echekenten und bei der Abschließen gegenen in Vereinbung zu beingen und zu über ein zehreichen, so muß es am Eride bes 7. Segenminns im 19. Jahrfunderte in seiner Wettensisch bes 7. Segenminns im 19. Jahrfunderte in seiner Wettensisch von etwos worter vorgeschritten sein, als der ausgenamen Urtistel, welcher den nicht gebildeten Theil des Wolfes durch eine Ungabl altronomischer, häufig aber ungenauer oder sängt völlig wöhrteten Webaudurnach sie sich ein ungenauer under sängt völlig wöhre der Webaudurnach sie sich ein ungenauer oder sängt völlig wöhre der versichen siehe sie den siehen siehe siehen siehe Weisel altronomischer, häufig aber ungenauer oder sängt völlig wöhreten versichen siehen siehen siehen siehen siehe

Um der Erde dem Anfpruch auf dem Mittelyunts der Welts an retten, stellt der Berf., nachdem er sie, auf Autoritäten gestützt (horrible auditus), "den pneumatischen Mittelyunts der Belt" genannt bat, in sphistischer Welfe die Behanptung auf; "die Erde ist der geistige Mittelyunts der Welt", um welche sich "auch die Somme, gestiss wertenden, betwegt".

Für ben Berfalfer gibt es noch gwei Klassen "persönlicher Geschöphe: die Engel und die Menschom". Erftere waren schon "als Gott die Greb gründete" "Die letteren aber sind das vorzüglichste Gerfaphi und dieses nun auch den vorzüglichsten Welftsper zu seinem Wohntlige haben." "Die Schöphing wurde in pyramidaler Form: himmel und Erbe bildeten die Basis der Pyramide."

Mit solchen abgeschmacten Phoeien glaubt man im Bolte, was man freilich noch sir fehr bumm zu halten scheint, Kapital machen zu sommen. Ferner wird bem Bolte gesigt, daß "die Materialisten ben Geift leugnen" und die Rationafüften lehren, wie Seelen der Berstorbenen lebten in den Tigstermen". Sofort aber rust ber Berschifter aus: "Thorcheit! Die Menischen sind sir bie Erbe geschaffen und diese für die Menschen." Das klingt freilich sehr materialistisch.

Daß bie Firfterne, welche unferer Sonne gleichen, bewohnt ober bewohnbar feien, hat wol noch tein vernünftiger Mensch behauptet; wenn aber ber Berfaffer mit großer Buverficht fagt, bag es bei ben Firfternen feine planetarischen, b. h. nicht felbft leuchtenben Körper gibt: fo fennt er nicht, was bie Aftronomie von ben Doppel- und mehrfachen Sternen mit Sicherheit weiß. Diefe buntlen Glieber ber Doppelfterne find allerbinge nicht gu verwechseln mit solchen planetarischen Körpern, wie sie zu unserer Sonne gehören. Dergleichen, meint er, gibt es bei ben Firsternen nicht und gabe es folde, fo fanbe auf ihnen fein Wechsel von Tag und Nacht (feine Arendrehung), von Commer und Winter, von Site und Ralte (feine ichiefe Lage ber Are gegen bie Bahn) ftatt. Das Alles weiß ber Berfaffer gang ficher, obwohl naturgefetlich bas Gegentheil nicht mur wahrscheinlich, sonbern nothwendig ift, obwohl wir wegen ber immenfen Entferming ber Figfterne von uns und untereinander (bem Berfaffer fteben fie nahe zusammen) burch bas Fernrohr nie werben eine Entscheidung herbeiführen tonnen. Der Berf. fpricht allen himmelstörpern, auch ben fammtlichen übrigen Planeten, außer ber Erbe, Die Bewohnbarkeit rundweg ab, obwohl es Thatjache ift, daß die Berhaltniffe auf ber Bemis und bem Mars fast genau fo, wie auf unferer Erbe find. Solde Unterfudungen baffen bem Berfaffer nicht in bem Rram. Es ift aber nicht blos burch bie Spectralanalufe festaestellt, baß bie Stoffe, aus benen bie übrigen Beltforper bestehen, teine anderen find, als bie auf unserer Erbe befindlichen; aus ben auf die Erbe fallenben Meteorfteinen, welche nach einem früheren Artifel biefer Zeitung in Dr. 52 und 58 Fragmente bes zwischen Mars und Jupiter, vorhanden gewesenen Blaneten find, wiffen wir fogar, bag fie auch organifche Beftanbtheile befiben (g. B. bie Meteoriten vom 15. Marg 1806, 13. Oftober 1838, 27. April 1857, 14. Mai 1864, 25. Auguft 1865), und daß die in ihnen vorfommenden Kryftalle gang nach benfelben Grundgeseben gebilbet find wie bei uns.

Die sogenamte driftliche Demuth erscheint in einem wiberwärtig prabserischen Gewande, wem man die Erde, diese Standtorn im Beltaff, auf jede nur irgend auffindbare Beise als seinen Mittehunkt hingukelten und so das Bolf zu täusigen sucht. Das Bedürfniß, die Schulen der Bersinsterung zu entreißen, tritt immer mächtiger an uns heran.

Das Folgende bezieht fich auf den am 8. Dezember 1868 von Dr. Carl Schöpffer im Englischen Hause zu Berlin gehaltenen

### Bortrag über prattifche und theoretifche Aftronomie.

 ishāitjungen mit enblojen Boljen, eine für den Berfamb seipe gestäftsliche Arbeit, hat sie geradezu verridt gemacht. Sie gespen and dorauf aus, das Bolf mit ihren sogenannten populären Kirconomien zu täuschen, dumm zu machen, dem ein dummes Bolf läßt sig stelleter regieren und man entvoidelt dabei einen wahrhoft somatischen Eiser.

Wenn die theoretischen Aftronomen die Erde um eine feste Achfe und zugleich um die Sonne fich bewegen laffen, fo bedenken fie babei gar nicht - benten ift überhaupt nicht ihre Sache -. baß fie mur auf ber einen Salfte ihrer Bahn vorwarts fame, auf ber anderen gurudgeben mußte, benn bas fieht jeder Schuljunge ein, daß ein Körver nicht vorwärts tommt, wenn eine Kraft ihn hingieht, die andere aber gurud, wie eine Lofomotive, die auf einer alatten Eisbahn ihre Raber breht und zugleich rüchwärts gezogen wird. Dazu fommt, bak jeder Buntt bes Erdagugtors täglich einen Weg von 5400 Meilen, jahrlich einen von 365 mal 5400 Meilen ober 1,971,000 Meilen gurudlegen miffte, was mit ben Rechnungen ber Herren Aftronomen gar nicht übereinftimmt. Kopernifus hat felbst sein System verworfen und es ist nm einem fanatischen Anhänger beffelben gelungen. ben fast Sterbenden gur Berausgabe feines Buches gu verleiten. Es ift noch feinem Robernitaner gelungen, die Bewegung ber Kometen auf ihren geraben Bahnen in Uebereinstimmung zu bringen mit ber Bewegung ber Erbe um bie Sonne u. f. w. u. f. w."

Dunch ein der Wahrheit hohnsprechendes Transparent über bie Bewegnung des Mondes und der Erde sollte den Zuhövern das Kopernifanische System lächerlich gemacht werden. Ueberschapt ließ Hr. Sch. eine ganze Reise von Verdrechungen oder Tälschungen von Aussprüchen berühunter Astronomen einsließen und es blieb auch nicht einer übrig, den er nicht in der emprendsten Weise mit Schnund betworfen hätte, um sich allein in seiner aanzen Glorie zu zeigen.

Man confiscirt Bucher, die man für gefährlich halt; schabe Spiller, Streifpige. 7

daß man nicht einen Wenschen confisciren tann, welcher gefährlich ift, wenn auch schwerlich in Berlin, doch in den kleineren Provinzialstädten und auf dem Lande,

Der Bater des Erbestillstandssystems war natürlich auch als Zuhörer erschienen und wol 7/s der Zuhöverschaft von etwa 70 Bersonen schienen untereinander sehr bekannt. Sinige aber, es sei sei sinen zur Ehre gesagt, zeigten wiederholt ein bedenktiches Kopsschildeiteln.

# Buftand ber Bolargonen.

Die Entwickelung der Währme auf der Erbe ist unter übrigents gleichen Umständen nicht blos von dem Wintel abhängig, unter welchem ihre Strassen den Horizont eines gewissen Derte kreffen, sondern auch von der Länge der Zeit, in welcher eine umunterbrochene Einwirtung verselben stattsindet, von der Beschaffenseit der Atmosphäre während dieser Zeit, und von dem Austande der Erboderstäde an dem Beodachtungsorte.

Befanntlich wächst mit zunehmenber geographischer Breite bie Dauer bes längften Tages in bebeutenbem Dage, g. B.

für bie geographischen Breiten von

70 Gr. | 75 Gr. | 80 Gr. | 85 Gr. | 90 Gr. beträgt bie größte Länge bes Tages:

3 Mou, 3 T. | 3 M. 12 T. | 4 M. 12 T. | 5 M. 7 T. | 6 M

Daraus solgt, daß die während der Daner der längsten Bage entwicklete Gesamutwärme, so wie daß dabei erreichte Wagimum, snicht in gleichem Waße abnehmen kann, als die Breite der betrefsenden Orte zumimmt, ungsachtet die Some am längsten Tage des Jahres mittags um 12 Uhr, und für die Orte, denen sie binnten 24 Etunden gar nicht mehr untergeft, in der Witte der Zeit zwischen dem Erschwinden, immer weiger hoch über dem droft in der Werscheinen und Verschwinden, immer weitiger hoch über dem Hortspetit steht.

Die Barme machft burch verlangerte Dauer ber Ginwirfung

burch die Sonne bis zu einer gewissen Granze in einem höheren Grade, als fie durch die Vertleinerung des Neigungswintels der Sonnenstrahlen gegen den Horizont abnimmt.

Bekamıtlich bleibt die Sonne, oder vielmehr ihr Mittelpuntt, abgesehen von der Strahlenbengung (Refrattion) und der ungleichen Geschwindigkeit der Erbe in ihrer Bach um die Sonne, ein halbes Jahr über dem Horizonte, indem sie für den Nordpol in unserem Frühlingsviertelscher ichten in einer von Often nach Westen gerichteten Spirale vom Horizonte an aufwärts, im Sommerviertelscher abpirale vom Horizonte an aufwärts, im Sommerviertelscher abwärts geht.

Weur der Pantt ihrer größten Höhe auch nur 23½ Grade erreicht, so ist es doch unendlich vichtig, daß ihre Einwirkung durch eine nächtliche Abschlum vöhrende eines haben Jackes gar nicht unterbrochen wird. Die Wärme erfährt also im ersten Wiertelchgere eine ununterbrochen Bierten, mit zu zweiten eine Innglame, unmeterbochen Ghondine. In mieren mittleren Verlen steht die Sonne am sinzesten zu einkags 12 Uhr anch sehr niedrig, 3. B. im Untwerpen mur etwas über 12 Grade über dem Sorionte.

Dagu kommt für das innere Bolargebiet ein nicht unwesentlicher Umftand. In den mittleren geographischen Breiten tritt näunlich der Anfang und das Ende der Morgens und Wendedammerung ein, wenn die Sonne 18 Grade unter dem Horizonte ist. Welf aber die Almosphöre wegen übere sphäreichschen Gestalt über dem Erdsquater am höchsten ist und beier sim ieden Pas im Horizonte liegt, so muß die Worgendämmerung für die Pole früher beginnen und die Worgendämmerung für die Pole früher beginnen und die Wordendämmerung für die Pole früher beginnen und die Wordendämmerung für die Ander wolldemmene Racht dei wohrschädinisch seldyentel sich von gewiß ohne Erhellung durch Kolarliche febr debedtem hömmel und gewiß ohne Erhellung durch Kolarlicher auf etwa 38 Zage, woelde freilig einen der troßlosselien Suhände darbieten mögen. Weis es eine Kicht so gibt es eine Wärmedämmertna.

Dbwohl jeder Ort auf der Erde ungeachtet der ungleichen

Bertheilung der Zeitbaner für die Tage und Nächte auch ein halbes Jahr Nacht hat, so derütt doch die namentlich in geringeren Breiten während der Nacht sehr bedeutende Ausstrahlung den Wärmegrud sehr hernb.

Wie bei und der höchste Marmegad an der Erdoberstägle nicht mit dem höchsten täglichen und jährlichen Stande der Somme über dem Horizonte eintritt, sondern hater here tägliche erst gegen 2 Utzr nachmittags), so wird auch am Bole, und überhaupt in der Polarzone, die höchste Wärme erst gegen das Ende des Jusi, vielleicht erst im August errreicht werden.

Db bie lehten 10 Gicabe der Holaczone mur Wasser endeten, wie nach den bisherigen Entdeclungserisen und der großen Mererstistige von etwa 4700 Metern in der Näse des Cap Independence an der Nordstäße Geönlands unter 810 5' nördlicher Breite oeruntsket werden dart, oder od noch Land vorsamden ist, wie man daraus entsehmen somte, deb bie in frührern geologischen Spocken wirtsam gewesenen polaren Meeressströnungen Geönland zumtheil bis auf die Seinstoßen herad enticklich gaben ist füglich George der in der haben der hoher der hoher der haben der hoher werden der hoher der

Ift aber Wasser vorhanden, wie es nach allen Umständen wahrscheimtsch ift, so wird diese als ein sehr ichtere Watmeleiter wie Anneeieter die Watme im ersten Viertelsjahre des halbigdizigen Tagest
zwar langsom annehmen, sie aber auch um so sänger selbsaten
und in einem großen Theile des zweiten Biertelsjahres steigern.
Dazu kommt nach, daß nach der von der ersten deutsschen Expedition
gemachten Entdedung ein Zweig des Gossfirtomes im Nordwesten
won Novapa-Lemblya unter das Bocarvossier bringt. Ta dieses

boch wol, wenn vir von dem Salgefalte des Abssifers abssehen bei einer Temperatur von 4 Grad C., dem Grade seiner größten Lichfigleit, geschiecht, so trägt er zum Warmhalten des Bolarmeeres auch dei. Schon Parry und Seoresby fanden in der Nähe Spiskergens eine Fortsehung des Gossiftromes mit einer Temperatur bis zu 4 Grad C. (39 Gr. F.). Tiese Warmbossifer strömungen beweisen selbs ühren Ursprung, indem sie Theite tropisser Gewäckse mitste führen Ursprung, indem sie Theite tropisser Gewäckse mitste führen Ursprung, indem sie Theite tropisser Gewäckse mitste führen. So z. B. wird die große Bohne der Minosa scandens an den Küsten Jeslands, Norwegens-und anderwärts angeschwenut gefunden.

Bertalfichtigt man ferner, bog bie aus einem Meere von einer indeziehung auf die Luftfalte so milden Temperatur auf, noch in der Winternacht auffleigenden Tünfte einen trüben Himmel bewirten missen, und daß dieser der Ausstrachtung der Erdwärme hinderlich sit; so kann das Polarmeer auch während der halbjährigen Winternacht nicht sehr abfühlen und wird somit den größten Theil des Jahres eisfrei sein, besonders wenn es einige Tiese dessigt.

Daju tommt endlich noch, daß nach meiner in der Schrift, "Die Entrifehung der Welt und die Einheit der Naturkräfte begründere Rodmogenie, Werfin 1870" wilfenschaftlich näher begründeten Ueberzengung die innere Erdwärme innerhalb der Polazone in einer geringeren Tiefe beginnt, als in Keineren georgrahischen Breiten, worans ich u. a. ben anßerorbentlichen Reichthum der Thierweit des Polarenceres diesetz.

Hir das Warmbleiben des Wassers in größeren Tiesen sind zwei physikalische Thatiachen maßgebende: mäntlich daß Wasser von + 9 Gr. C. ziemslich dasselbe spezissische Gewicht hat, wie das von 0 Gr. und daß das von + 4 Gr. C. das größte besigt.

Der bisher noch gar nicht gewürdigte Sachverhalt ift folgenber.

Das Eis gibt bem Basser unmittelbar barunter, wenn wir auf seinen geringen Salggehalt nicht Rücksicht nehmen, eine

Temperatur von 0 Gr. Die innere Barme ber Erbe gibt bem Baffer am Meeresboden eine höhere Temperatur und bewirft ein Auffteigen bes warmen Baffers. Sat bas nachoben fteigenbe Baffer bis auf + 9 Gr. C. sich abgefühlt, so wirb es am weiteren Steigen burch bas Fallen bes Baffers barüber in ber Schicht zwifchen 9 Gr. C. und 4 Gr. C. verhindert, benn biefes wird um fo fchwerer, je mehr es fich bon + 9 Gr. C. bis + 4 Gr. C. abfühlt. Es bilbet fich alfo burch bas grablinige Entgegentommen bes Baffers swiften biefen Temperaturgranten eine Schicht bes Gleichgewichtes. Die barüber liegenbe Bafferichicht bon + 4 Gr. C. bis 0 Gr. ift aber eine folche, in welcher bas Waffer weber auffteigt noch finft, weil es mit ber nachoben abnehmenben Temperatur leichter wirb. Es fann alfo bie Ralte in ihr vonoben herab nur burch eine fehr langfame Mittheilung fich geltend machen, ohne bag fie in ben Berhaltniffen ber Temperatur ber tieferen Schichten eine wefentliche Beranberung hervorbringt, ober eine lebhafte Bewegung geftattet.

Da bie Shumgkraft innerhalb ber Polazzone selbst nicht eich fatt wirkt, so wird bas warme Wasser durch bedeutende Strömungen auch nicht jortgesishet und durch alteres Basser aus dem Eisgatect ersetzt. Es entwicket sich asso Weterschaufter ersetzt des ein freiwilliger Alt verschiedener Tiefe das Weterschauften als ein freiwilliger Alt verschiedener Tieter hat Meerschauften als ein freiwilliger Alt verschiedener Teiter stattsindet, in einer außerordentlich mitden und gleichmäßigen Temperatur des Weteres eine sabelssaft reiche Thiervett. Der frühre verbreitet gewesen Frethum, daß organisches Leben in großen Wetersteiten wegen des bedeutenden Wassserbrucks nicht bestehen tönne, ist in der neuesten Zeit durch gasstreiche Thome, ist in der neuesten

Wenn an einzelnen Stellen z. B. im Ochohfischen Meere din größeren Tiefen bis zu 190 Metern eine Temperatur Sis zu — 1½ Gr. C., ja sogar 6is — 2½ Gr. C. gesunden vourde, so kann dieses mut von einer krästigen örklichen Strömung herrispen, ebenso wie die niedrigen Temperaturen von 7 Gr. und 71/2 Gr. C. in den größeren Tiesen der tropissen Werer dei einer an der Oberstädig hohen Warme, die nie unter 19 Gr. C. sint. Imassemeinen ist hier das Weer über Untiesen tühser, weil es weiter von der Värnneren entfernt ist.

Das Anffinden ganger Herben von Bisamodssen umd Remisseren durch die erste beutsche Expedition in hohen Breiten Grönlands kann mur entwoder davon herrühren, das es in jenen Gegenden Dassen gibt, in wecksen die ninnere Erdwärten einigermaßen aussition, oder daß Grössland theilweise bis in das Immere der mörtneren Bolarzone reich; oder ielleichs auch von erheben Umständen. In der ersten Beziehung habe ich in meiner populären Kosmogenie S. 194 eine Angabl solcher wunderder schöner kunte mit einer lassenden desentation im Sommer angegeben.

Das Bordringen nach dem Nordpole scheint, wie ich es sichn vor einer Reihe von Jahren anselpstrochen habe, ammeisten Muslicht auf Ersela darzeiteten, wenn man erst gegen Ende des Juli oder zu Anfange des August auf der Welfseite von Novaga-Kemblya ansbricht, weil seine Welfseite wärmer ist als die Okseits Grönlands und weil dort die Nordy, die Ost- und Nordosswindes Eis weglegen, während die Ossistie des Lebteren mit Packels inderregel reichlich versogst ist.

Satte bie zweite beutsche Expedition unter Napitan Rolbemeng, im Juli 1869 sich nicht zuweit westlich gewendet, so murbe es ihr wofl gesungen fein, ben Eisgürtel zu burchbrechen ober zu vermeiben, ba mit bem Ende bes Juli nicht nur bie Weftstifte von Novaha-Zemblya, sondern auch bas ganze Karische Meer eisfrei won.

Nach dem Südpole ist man zwischen 170 Gr. össtlicher und 160 Gr. voestlicher Länge (Greenwich) amweitesten vorgedrungen und zwar Kapitän Roß im Februar 1812 bis 780 11' unter 1610 27' vo. L. Bon den Offeiten der drei Kontinente aus gehen Warmwasserfrühmungen nach dem Südpole hin, welche dem um den Poskartreis zwischen 60 Gr. und 74 Gr. sich spinzischenden Sadeisägürtel nach dem Bose hin vorschieden. Diesen zu erreichen, möchte unter 70 Gr. öst. L. wol die meiste Kunssicht fein.

## Die Erbbeben.

Wenn unfere Mutter Erde in ihrem Juneren nicht setten heftig erbebt und baddurch spre eigenn Gestüde auf der Derfläche in wenigen Secunden weit und breit zerführt, wem sie badei vielen Tausenden von Menschen nicht blos ihre Wohnsibe vernichte, sondern ihnen auch das Leben raubt, wem sie biesen nichte, sondern ihnen auch das Leben raubt, wem sie biesen verschlernig Unervoartete, Geheinunssvollen und Grauenhafte der Erschienungen wenigstens unsägliche Angli einstößt; so wird es gerechsfertigt erscheinen, wenn wir diesen Nahnrereignissen eine wissenschlerigt erscheinen. Weise nicht die wissenschler Verlagen werden Westen der die eine Nufmersfanktei bisher gewöhnet Hohe (a. a. erwähne ich einen Ausstell in "Unsere Zeit", Aprilhest von 1869), so meine ich in ver Lage zu sein, eine den Thalsachen und Ansprücken der Wilferlägen zu seine, eine den Thalsachen und Ansprücken der Wilferlägen gewöhnet ber Kage zu sein, eine den Thalsachen und Ansprücken der Wilferlägen gesten zu fönnen.

Bei ber aufzustellenden Theorie liegt, wie in so vielen anderen Fällen, die Währfielt nicht in den Extremen. Die Erdbeben sind nicht blos vullanischen, sie sind auch nicht blos tiesplutonisch ultsprunges, sondern sie sind beides, allerdings in einzelnen Fällen mehr das Eine oder mehr das Andere.

Wir kommen bei der überwältigenden Fülle des Materials amleichteften jum Biele ohne uns in umfländlichen Wiederholungen ergehen zu müffen, wenn ich zuerst die Grundlage für den Ausbau ebne, d. h. wenn ich die jehige Belchaffenheit des Erbförpers jundicht und dann die bei den Erbbeben wirtsamen Kräfte angebe; dem nur jo finden die sonft räthietshaften und bios unfer Erftannen inanfpruch nehmenden Borgänge sofort ihre sachgemäße Ertfärung, und wir haben nicht norhwendig, immerfort zu den lehteren zurüdzugreisen, wie es geschehen müßte, wenn wir den umgekehrten Weg einschlügen.

Naturereignisse erhalten sür jeden Gebildeten nur dann einen hößeren vössenschaftlichen Werth, wenn voir dieselben auf naturgesestliche Geründe zurückzusübern vermögen. Wolsen voir sür unseich erhösennisch eine seine seine seine Geste Grundlage sinden, so dürsen voir und nicht an keinliche und oft zusätlig dobei eintretende Ereignisse anstaummen, sondern mitsen sie im Großen und Ganzen aussausigen und allgemeine Gessichspunkte zu gewinnen suchen.

Die bei einer großen Angahl von Erdbeben vortommenden Erscheinungen sind ingder ungezumgensten Weise erstärtlich, wen wir gunächt an dem sesthauten, was ich in einem früheren Artifel behauptet und auch beweisen zu haben meine, nämlich: alle Welttörper, welche in einem glübend stülfsigen Zustande als Ganzes oder auch als ein selchsständiger Theil eines Ganzen austraten und babei eine selchsständiger Drehung um eine durch sie gehende Are annahmen, müssen hohlstugeln geworden sein.

Die Erbe entspricht burchaus ben Bebingungen bieses Buftandes. Geben wir aber weiter.

Die Erde mit ihrer urspränglichen Eigenwärme von mehr als 6000 Gruden hat nach gewaltigen, durch sehr viele Millionen von Jahren sorthere kämpsen an dem 273 Gr. C. salten Weltramme bereits eine solche Abstühung erlahren, daß für ihre Dberstäche bis aus eine Tiese von 20 bis 25 Wetern, den für ihre geografhischen Breite, die Somme ihr soft einigiger Wärmespenker ist. Bondoan, wo die Temperatur eine sich stets gleich bleidende ist, wächs is Wärmen and dem Erdimmeren anstänglich mit je 28 bis 30 Metern um 1 Gr. C., mit wachfender Tiese mit je C. d.

aber wegen der jchihenven Tecke schneller, so daß das Jemere in micht sehr großer Entstemmy vom der Erbobersläche heute noch in einem glässeh fällissen Justande sich befrühre. Die dei Bultanen angestellten Betrachtungen machen es wahrscheinlich, daß deren Krater bis auf eine Tiefe von umr 5 ober 6, höchsten 8 engestellten Betrachteichen; das eigentliche, die gange inwere Käche der Hochstellen heradveichen; das eigentliche, die gange inwere Käche der Hochstellen gestellt dieser.

Außerdem aber ist noch der Zustand der gaugen Erdfruste leibs zu berücksichtigen. Als sie noch nicht so kart war, kamen aus Spotten derschen gewaltige Durchfrüsch der schmelzskülisigen inneren Massen wird der eingeschlossen war, bosten beie Massen und die eingeschlossen war, bosten beie Massen und die eingeschlossen war, bosten beie Massen und die eingeschlossen Gase sich eingeschlossen das Eicherheitsventlich gegen das Zerhringen. Die Angabl dieser natürlichen Ablangskande, naminich der Austane, hat aber mit zunehmender Bick der Erbfruste nachmudnach abgenommen.

Ferner sind die lugelförmigen, also für einen bestimmten Ort horizontal sich zeigenden Schichten der sesten Erdruste, die wie Jahredringe eines Baumes übereinander gelagert erscheinen, burch die Hebungen vonunten vielfach ans ihrer Lage gerückt, ja übereinander geworfen worden, fo bag altere Gebilbe häufig über jüngeren liegen. Daburch und auch burch Auswaschungen baben fich viele Sohlräume, namentlich unter Gebirgegungen und vorzuglich unter Gebirgeftoden gebilbet. Daß folche Sohlräume fich mit breunbaren, burch chemische Brozeffe entwickelten Gafen füllen, wie es ungeachtet aller Bentilationen in ben Bergwerken mit ben fogenannten ichlagenden Wettern ftattfindet, ift durchaus nicht befremblich. Es bebarf alfo nur einer Beranlaffung zu beren Entgundung, um die gewaltigften Detonationen zu erhalten. Bon ber ungeheuren Kraft derfelben vermag man sich nur eine schwache Borftellung zu machen, wenn man auch weiß, baß 3. B. eine angegundete Anallgasblafe von faum brei Centimeter Durchmeffer ben Anall eines abgeschoffenen Gewehres gibt. Die eingeschloffenen Gafe fonnen abgebraunt werben entweber burch electrifche Funten, welche fich bei biefen Progeffen entwideln, ober burch bie in bie Sohlräume bringenden glübenden Daffen, Beibes gefchieht bei ben noch thätigen Bullanen, letteres vorzüglich bei ben bereits erloschenen, beren abgeschlossene Araterbasis burch bie andrängenbe innere Gluth zeitweife endlich gernagt wirb. Die Erschütterungen fönnen fich wiederholen, theils wenn noch andere benachbarte Bwifchenraume burchbrochen werben, theils wenn ber Bugang burch bie im Erstarren begriffenen Maffen zeitweise gesperrt ift, fo bag bie Sohlräume in ben Bwifchenzeiten mit Gafen fich wieber gefüllt haben.

Es ift Nar, daß auch von einem örtlich beschräuft auftretenden Erdbeben die Erschrifterungen in der seine Erdbriften dandespenender Stärte sich sehr veit sortpsläuszen werden, gleichwie man das Tiden einer Tasigenuhr auf dem einen Ende eines langen Brettes am anderen beim Ausseyn des Hyres leicht hört. Auch 10. September 1868 machte sich auf Austaum werens 4 Uhr 45 Minnten mittlerer Zeit, was sier die Stenwarte au Kultowa 5 Uhr 48 Minnten mittlerer Zeit, was sier die Stenwarte au Kultowa 5 Uhr 48 Minnten Sterngeit ist, ein Erdssöß bemeertlich. Hier

trat um 5 Uhr 55 Minuten, asso 7 Minuten später, an der Luftslafe der Libelle des Kassageristrumentes eine starte unruhige Bewegung ein. Auch als später ein Erdoben die Stadt Taschend zerkörte, wurde die Bewegung selbs in dieser großen Entfernung an demielben Instrumente wahrzenommen.

Es ist serner notswendig und wird auch durch alle Ersahrungen bestätigt, daß die Schwanfungen um so bedeutender sind, in einem se höheren Standbuntte sie wastrenoumen werden, was sich selbs auf die Beobachungen unter der Erdobersläche bezieht.

Die Berbreitungsweise ift meiftens eine wellenformige und folgt in Bieberholungefällen haufig ben Gebirgezügen mit ihren inneren Sohlungen; in manchen Fällen geben biefe Bewegungen zwischen gewiffen Grangen bin und ber (am 18. August 1868 bei Taena, am 17, November bei Bonn, am 20, November und 10. December im tautafifden Diftrifte Ruffary, ben 16. und 17. December in Ungarn), fo bag eine ichaufelnde Bewegung jogar bon Infeln eintritt (am 4, September 1868 bie Chinchainfeln, am 9, und 12, Rovember bie Baneouverinfeln); bei vielen Erdbeben zeigt fich an ihrem eigentlichen Ausgangsvunfte ein lothrechter Stoff, vonwoans bann Bellen geben (am 17. November 1868 von Bedburg an ber Erft in ber Rabe von Bergheim in einem Strahlenfreise von 5 bis 7 Meilen); in nicht wenigen Fällen ift mit Entschiedenheit eine brebenbe Bewegung bes Erbbobens nachgewiesen. (Am 20. Februar 1818 auf Sieilien, bei bem Erbbeben von Catana wurde u. a. eine Steinmaffe um 25 Grabe gebreht, am 29. Februar 1820 auf Bante, am 19. November 1822 als Balparaifo theilweise gerftort wurde und wobei Saufer gebreht und brei Balmen wie Weidenruthen umeinander geschlungen wurden.)

Inbetreff des Berbreitungsgebietes der Erdeben überhaupt ift zu bemerken, daß sie in allen Jonen der Erde aufretein, ohne sich durch Thaleinschnitte und Diefebenen ober durch Gebirge, selbst wenn sie Urzebirgsmassen einkalten, auch nicht burch Flüsse, Seen und Meere in ihrer Berbreitung hindern zu lassen. Sie entstehen nicht blos in der Rähe thätiger oder ausgebrannter Butkane, sondern jogar häusig weit entsernt vom Fest-lande unter dem Meeresboden. (1816 wurde 270 Seenneilen westlich von Lissaben ein Krachen unter dem Meeresbiegel gehört und 1868 den 13. August 600 Seenneilen westlich von der siddamerikanischen Kiste.

Abgesehen bavon, daß Erbbeben überall auf ber Erbe erfchienen find, jest - freilich in weiten Gbenen mit tiefgebenben Sehungeichichten ober Schwemmland (Sibirien, europäisches Rugland) taum noch; ift es wichtig festzuhalten, bag bas Berbreitungsgebiet auch eingelner Erbbeben bisweilen ein außerorbentlich weites ift. Das vom 1. November 1755, welches Liffabon gerftorte, ergriff minbeftens ben breigehnten Theil von ber gangen Erboberfläche (Antillen, Ontariofee, Gronland, Island Norwegen, Schweben, Deutschland, Schweis, Frantreich, Spanien Marotto, Fez, Tetuan). Die Erbbeben in ben Jahren 1868 und 1869, namentlich bie erfteren, verschonten feinen Theil ber Erbe und traten an verschiedenen Orten fast aleichzeitig auf. Dabei ift es für Entrathselung biefer Erscheinungen höchst wichtig, bie vielfach aufgetretenen Thatfachen festguhalten, bag auch in großen Entfernungen von ihnen noch nicht erftorbene Bultane ihre Ausbruche begannen ober längst erstorbene zu neuer Thatigkeit erwachten, (Beim Erdbeben von Arequipa am 13, August 1868 gerieth ber Bulfan Tutupaca bei Canbaravo in Thatigfeit.)

Es ist unmöglich, solche Thatsachen blos auf örtliche, durch Bullame hervorgebrachte Erbebungen zu beziehen; es zeigt sich viellnehr schon in ihnen ein tiefplutonischer Zusammenchang, welcher allein durch die schwelzstüffigen Massen im Erdinneren hergestellt wird.

Wir werden aber noch mehr auf eine solche Quelle für viele Erschütterungen des festen Gerippes der Erde hingewiesen durch die mit bedeutenden Erdbeben an den Weststüffen der Kontinente auftretenben ungeheuren Meereswellen. Go ftieg 3. B. im Jahre 1586 bei bem großen Erdbeben von Lima die Flutwelle im Safen von Callao bis auf 26 Meter (84 Fuß). Um 7. Juni 1692 wurde auf Jamaila burch die vom Meere aus zurüdstürzende Welle eine große Fregatte mitten unter bie Saufertrummer von Ringfton niebergesett. Bei bem Erbbeben von 1693 auf Sicilien, welches Sprafus gerftorte, ichien es ben Rifchern fern vom Lanbe, als murben fie vom Ufer abgestoffen ober von einer unfichtbaren Kraft ins Meer hingusgezogen: balb barauf wich bas Meer vom Lande fo fcmell gurud, bag Rifche auf bem entblogten Grunde liegen blieben, ohne bag biefer fich gehoben hatte, und bann fturgte fich eine hohe Flutwelle zurud über bas Ufer nach ber Stadt und Citabelle. Um 20. Februar 1818 war bort eine ahnliche Ericheinung. Um 18. October 1746 ftrandeten in Lima mehre Schiffe eine Stunde landeinwarts, nachbem fie burch bie Belle über bie vernichtete Stadt Callao maren getragen morben. -Bei bem Erbbeben bom 1. November 1755 foll eine 19 Meter (60 Juk) hohe Mutwelle fich por Cabir aufgethürmt haben. Im Nahre 1783 bei bem Erbbeben von Calabrien. 1822 (12. 90vember) von Balvaraifo ift bie Entitehung folder mit bedeutenben Erbbeben qualeich auftretenben Meereswellen fofigeftellt. Um 4. October 1860 bilbeten fich in ber Nabe von Gilolo bei völlig glatter See 10 bis 12 Wellen, die fich durch ein dumpfes Raufden anfündigten.

In frissen Andenken stehen noch die mit dem 13. August 1868 an der Westlifte Amerikas beginnenden Erdbesen und Wecceswellen, wobei qu 54,000 Menissen ihr Leben verkoren und außerordentliss diel Cigenthum vernichtet wurde. Sier viest das Meer an manchen Stellen 125 bis 188 Meter (40 bis 600 Fuß) vom Lande zurück, so des Westlerstand mindestens um 4 Faden oder 7,5 Meter (24 Fuß) sant. Es nachm alle Schiffe mit unwoderstellisser Gewalf mit sie sich soch der Kristen in Südyeru), zu einer 16 bis 19 Meter (50

bis 60 Zuß) hohen Welle auf und diese ftürzte sich mit so ichrecklicher Gewalt auf das Land zurüf, daß sie die größen Schiste 252 bis 460 Meter (900 bis 1500 Zuß) hineinschleuterte, völlig umfester und meist zertrümmette. Sethb von den Av Schisten an den Chincha-Inseln blieben nur 6 unbeschädigt. Es ist tlar, daß wegen der Stammagen auf die erste Welle noch mehre (in beisem Aufle sind) mit dach weber die bei der Aufle fünf) mit abnichmender Höße folgen milsten. Much bei der Statel Jalay sant mit sieg das Weere wol die zu Weter.

Bei Pisto 309 das Meer sich über 378 Weter (1200 And) jurid und fitirzte sich dann 190 Weter weit ins Land hinein.— Bor Jamique sigte das zurächweichende Meer den vier Faden tiesen Recressgumd die zur vorliegenden Insel bloß, bitbete eine 13 Weter hohe Belle, die beim Zurücksommen den gangen unteren Theil der Stadt wegsseite.

Gs ift num für die Theorie der Erdbeben ichr wichtig, die gerade 1868 bei der an der westameritantischen Küste entstandenen Erdbebenwelle angestellten Beobachtungen weiter zu verscheen. Eie pflanzte sich nämtlich durch den ganzen Stillen Ozean von Osten nach Weiten, also der Archvechung der Erde entgegengesest, die nach den Ostenstellten Auftraliens, Neusenlands und den anderen Insien fort.

Die in Reufecland antommende Erdobetenwelle war ungeachtet ihres langen Weges noch so mächtig, daß sie an den Osttästen, namentlich der Südnisch so wie auf den östlich gelegenen Shatham-Inichn ziemliche Berheerungen anrichtete. Auf den leisteren wurden mehre europäische Ansivedungen und ein Dorf der Eingebornen ins Weer geschwennet. In der Niemen Bucht der Salbiniel Banks geriethen die dort anternden Schiffe beim Jurichgehen der Welle auf den Grund. Es drangen nacheinander vie hohe Wellen unter surchfoaren Getöfe ins Land und richteten vielen Schoden an. — Auch an der auftralischen Külte, namenticht nördich von Sidney 3. B. im Hafen von Revocalie, war der Untrall der Welle ein fehr befriger.

Spiller, Streifguge.

Es ist von einer außerorbentlichen Tragweite für die Erforichung bes Wesens ber Erdbeben, die Geschwindigteit der Fortipstanzung bieser Wellen zu ermitteln, um vielleicht einen Zusammenhang zwischen ihnen und den Wondslutwellen zu entbeten.

Es ist ichon 1854 bei bem Erdbeben von Simoda festgestellt worden, daß die Geschwindigkeit mehr als 80 beutsche Meilen betragen haben muß.

In einem gu Metbourne in ber Ropas Society gehaltene Bortrage ift dargetsan worden, bast die Welle, welche am 15. Kugust 1868 an die Küste von Reuseleand schlug, den Weg von 1475 beutschen (6894 englische) Meisen in 18 Stunden, also in einer Stunde saft 82 beutsche (3883 englische) Weiten gurüdgestelt fact.

Die Erdbebenvelle, welche von der pertantischen Küste am 13. Kugust 5 Uhr 15 Minuten nachmittags aufbrach, erreichte Littleton (Kytteston) auf Neuseeland am 15. Kugust 5 Uhr 145 Minuten vormittags; aber wegen des Längenunterschiedes sich die Zeit 5 Uhr 15 Minuten nachmittags am 13. Mugust für Littleton der 14. Mugust 12 Uhr 32 Minuten mitags, so daß die Welle sie der 12 Uhr 32 Minuten mitags, so daß die Welle sie der 12 Uhr 32 Minuten mitags, so daß die Wellen Wellen etwo 19 Stunden 17—15 Minuten gedraucht, also eine Gescheinvihägteit von Sol's Westlen in 1 Etunde gehabt hat. Telefs ist, wenn man die nicht immer absolute Genausigseit der Uhren berücksicht, eine ziemlich nache Uedereinstimmung mit den früseren Angaden.

Die Geschwindigseit der Fortpflanzung von Wellen steht mit der Wasssertiefe in einem solchen Jusammenhange, daß sich biese aus jener berechnen läßt. Ich filge hier einige Ergebnisse aus bem am 21. Januar 1869 vom Prof. v. Hochstetter aus Achdennie der Wissenschaften zu Wien erstatteten Berichte bei.

| Bon Arifa<br>bis      | ber For | dauer<br>rtpflan:<br>ng,<br>Win. | Geschwindig:<br>feit in einer<br>Secunde. | Mittlere<br>Meerestiefe<br>in Faben. |
|-----------------------|---------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| Baldivia              | 5       | _                                | 284                                       | 1160                                 |
| Chatam-Infeln         | 15      | 19                               | 360                                       | 2212                                 |
| Littleton             | 19      | 18                               | 316                                       | 1555                                 |
| Rewcastle             | 22      | 28                               | 319                                       | 1598                                 |
| Аріа (Samvagruppe)    | 16      | 2                                | 358                                       | 2181                                 |
| Hilo (Sandwichinfeln) | 14      | 25                               | 329                                       | 3665                                 |
| จ๊อแอโนโน             | 12      | 37                               | 442 (429)                                 |                                      |

In der zweitent Spatie find die Leiten angegeben, welche die Erbebenwelle zur Fortpflanzung zwischen den in der erften enthaltenen Orten und Artla gebrancht hat. Die Bergleichung der britten und vierten Spatie ergibt das bemerkendverste, durch die wenigen im Bacisschen Josane bisher vorgenommenen Teignessingen auscheinend bestätigte Wesstatt, daß die Vererestiese vom Acquator nach den Posen him zumimmt, daß also die jeht in einem sesten Justande vorsandenen Bestandsseite der Erde der Schwungstraft zwert geschaft sind.

Weil von Arita bis Revocaste 22, bis Apia 22, bis zu ben Sandwickzies in 13/18 Flustfunden liegen, so ketch die Erobedensche mielle mit der Wombstunde in einer Siegichung. Die im Hofen von Sydney sorgästig angestellten Beodochtungen haben es ertennen lassen, das Wombstunden lich ihren wiederholten Rüdvallen auf der Wombstunden lich in Keinen Erhöhungen gestend machte; dem auf jener von etwa 8 Auf 9 Zoll Hobe entstanden in durchschwiltlichen Perioden von 25 die 29 Alminten, je nach den Paulen der met Weiststüffen Minchrall her vorgekrachten Verleut.

Die Erbbebenwelle fteht aber nicht in unmittelbarer, fonbern

mir in mittelbarer Begiehung jum Monbe, Da wir bie Bafis ber hohlen Erbe mit einer ichmelaflitifigen Daffe befleibet aunehmen muffen, fo wird auch auf fie, wie auf bas Baffer ber Erboberfläche, bie fogenannte Gravitation ober Ungiehungefraft bes Monbes wirten und fie ju einer Welle mit einem nach bem Erbmittelpuntte gerichteten Ramme ansammeln, bie ihm gegenüber fich ju ftellen fucht. Bare bie Erbe eine Bollfugel, fo wurde ein folder Erfolg ummöglich fein. Daß aber ber Mond' im Erdinneren; nicht wie auf ber Erboberfläche gleichzeitig zwei einanber gegenüberstehende Alutwellen bilben fann, ift wol felbstverständlich. Beil bas ipezifische Gewicht ber Glutmaffen und überhaupt ber tiefplutonischen Gefteine breimal größer als bas bes Baffers ift, jo icheint jene Glutwelle nur ein Drittel ber Bobe ber Bafferwelle erreichen zu tomen. Berückfichtigt man aber, bag ber burch ben Mond ununterbrochen bewirften Unfammlung ber Daffen gu einer Belle tein Sinberniß als mur bie Reibung an ber feften Erbfrufte entgegensteht, fo tann und wird bie Glutwelle eine größere Sohe befommen.

Ich fam jagniften der Amahme blos einer Glatwelle noch eine durch altronomische Messingen ermittette Thatjache ansiüben, nämisch die, daß für einem bestimmten Ort die Polizhe in einem Beitraume von ungesähr 10 junodischen Wonaten um etwa 1/122 Secumben sich ändbert. Diejes kam mur eintreten, wenn die Verbungsage der Erde nicht zugleich sipre Handpage, d. h., die jenige Age ist, welche durch einen seiner Lage nach unverändersichen Schredung der eine der Sechen um 130 Gerade einander stetst gegensüberslehenden. Wasserslutzellen auf der Exdobersläche ihren das Gleichgewicht nicht, wos aber muß es die eine immer Glutwelle führe.

Die nothwendige Wirtung dieser einen Welle ist, daß sie seldst durch die verkältnismäßig dinne Erdkruste auf das Adsser der Erdoberslädge anziehend wirten und so die gefürchteten Erdbebenwellen bilden wird. Es ift flar, daß unter dem allmätig fich jummirenden Einigse des Mondes und der Sollmondes und der Sollmondes und und de Kollmondes ind und de Kollmondes ind und de Kollmondes ind und de Kollmondes ind und is Kollmondes ind und in Angleich flüssen Wassen der inneren Welle eine bedeutendere Wächtigkeit erlangen werden, so daß muter der Einwirtung der Schwangkröft und unter Mitwirtung der Drudftast der inneren abgesperrten Gase einen gewaltigen Drud auf die untere Seite der Erbfruste auszussen ziehen fach fortscherikande fortschreitenden Welle eine von Osten nach Westen-gerichtet fortschreitende Vewagung besigt, ebenso wenig ist es bei der inneren Welle der Fall, denn nur die Ansammung der Wellenbewegung schreite son.

Mit diefer Vorstellung meine ich eine große Reihe sonst räthselhaft bleibender Exscheinungen auf ihren wahren Grund zurückführen zu können.

Außerdem hat Werian noch ermittelt, daß sogar die Entfernung der Sonne von der Erde auf die Haufgleit der Erdbesen nicht ohne Einsuß ist, denn im Winter (und Herbste), also in der Sonnennäse, ist deren Angahl größer als im Sommer (und Frühlinge) oder in der Sonnenferne. Aussallend ist es auch, daß sie mehr in der Nacht als am Tage auftreten, vielleicht weil in dem Bestreben das Gleichgewicht der Bärme für den gangen Erdstrer stelt zu erhalten die innere Erdwärne nach der lästeren Rachsteite bingetrieben wird.

She ber seitere Aheil des Erdhärpers die jethja signn etwas bedeutendere Diede ertangt hatte, müssen die Erdbeden häusiger gewesen sein als jett, wossur auch die auf die Stellen Zeillen gestörte gleichmäßige Absagrang der Schichten und eine Menge ausgebrannter Bultane den deutlichsen Beweis liefern; aber in höteren Zeiten werden sie mit weiterer Zunahme der Diede des seiten Bestandtheiles der Erde noch weniger sänisg ein, und es werden noch längere Zeussen einer Schweiz von 1. die 15. Zahrhunderte sollen sie in der Schweiz viel hünfiger und siedere geweien sein, indem sie jett zu den Schenkier aleideren geschen die in, indem sie jett zu den Schenkier die Gedoren.

Eine Bestätigung der obigen Annahme gaben die gewaltigen Erbebeen in den Jahren 1868 und 1869. Dan nämlich während der Sommensinsterniß am 18. Kugust 1868 der Mond und fon und fo tam, wie es äußerst seit wert gestätigt und seine Winziehungstraft bekanntlich eine weit größere Flutwolle erzeugt als die Somne es vermag; so dars es uicht bestemben, wenn auch schon an 13. August das große Erbebeen an der Weststätigt Amerikas ausbrach, nicht befremben, wenn sich anhaltende Erbebungen in Gegenden mit ausgebraunten Bullanen zeigten, indem die verschlossen der Krater schnelter oder langsamer und wiederholt gernagt wurde, serner vonn noch nicht erfossen Sulfane ihre Exhäligkeit aussenze begannen, wenn die Gröftnite soft in allen Ländern von biesen Bewegungen mehr oder weniger ergistig nieden.

Am Besub hat sein unermiblider Beobachter Palmieri zweifellos festgestellt,\*) namentlich im Mai 1855 und März 1868,



<sup>\*)</sup> Balmieri, Luigi, Der Ausbruch bes Befuv vom 26. April 1872. Deutich von C. Rammelsberg. Berlin 1872. Denide's Berlag. Mit Abb. 15 Sgr.

bağ bie Lavaströme täglüd süd zweimal verstärken, wobei bie folgenden stärkeren Kusstülje, wie bei den Wasserslutwesten, sich mehr und mehr verspäten, indem der Nond täglüd um etwa 13 Grad öftlüd im Sime der Arendrehung der Erde vorrückt, wobei die Wesle ihm gegenüber bleibt, so daß ein Veobachter an einem bestimmten Orte bei der Arendrehung der Erde von Weslen nach Osten täglich 49 Minuten später bei der Flutwelle anlanat.

Es gibt noch eine ganze Reihe auffallenber, ja wunderbarer Erscheinungen, welche mir aus dem Auftreten ber inneren Glutwelle allein erklärbar scheinen.

Am 21. Oktober 1868 zog sich bei ziemlicher Windstille und ohne itzeub eine aussalen meteorologische Erscheimung das Meen ab dem Hafen von Kronstad und Betersburg so zurück, daß der Wasserschaft einige Zeit um 4 Tuß jaid, ohne daß der Voden sich gehoben hat. Erst nach 24 Stunden trat der frühere Wasserstad wieder ein. Nach späteren Berichten war an demsessen zage ein bedeutendes Erbeben im Kalisornien gewesen. Die Erstfärung von biefem Qurückweigen ist sein bedeutendes

Da bie Erde sich schwester mit ihre Age von Westen nach Dien breht als ber Nond in bieser Richtung vorschreitet, und die immere Editungelle ihm gegenüber bleibt; zo muß die sehtere indeziehung auf einen bestimmten Ort der Erdobersläche, hier also Betersdurg, nach Westen zurückleiben und somit alles Bewegliche auf und an der Oberstäche, wie das Wasser ir freien großen Behältern, mitsig nach vieser Nichtung zu bewegen suchen.

Sin anberer bahin gehöriger Kall ist es, wenn frei an Decken bingenbe Gegenstände in Schvingungen gerathen. Man barf nicht meinen, daß beie Bewagungen durch die Erichtterung ber Aufhängepuntte hervorgebracht werden. Wenn man die Hand, welche die Schmur mit einem ruhig hängenden Gegenstande höt, bit bild hinnubher bewegt, so bleib ber Gegenstand daß fast ruhig an seiner Stelle. Diese bei Erbeben anßerorbentlich oft

beobachteten Schwingungen tönnen nur das Ergebniß der Unziehungstraft der inneren Glutwelle zu den leicht beweglichen Gegenständen sein.

Der Aftronom Setzwe sa ja zu Tasschend das mitten von der Zeele seines Borspauses an einer 33 Zolf langen Schnur herab hängende Thermometer dei einem Erbebehn Schvingungen von 18 Zolf Weite machen, die an der Band hängenden Barometer schwanten wie Venderle, während das Vendel der Wanduhr stehen bieb. Das hans wurde dabei nicht beschäddigt.

Gloden und Schellen ertonen, indem ihre Rloppel ohne befonderen Anstoß schwingen, ebenso gerathen hangende Lanwen und Uhrgewichte in Bewegung, geöffnete Thuren ichlagen ohne Luftzug wie vonfelbft zu (Bennef am 2, Oftober 1869), Lichter werben auch bei geschlossenen Thuren ausgelöscht (Prof. Rolla zu Bolosca am 1. März 1869 abenbs 8 Uhr 47 Minuten), Waaren gleiten pon Gestellen berab (Coln a. R. am 17, November 1868), leicht bewegliche Gegenstände verschieben fich auf horizontalen Tifchen (Bonn am 17. Marg 1869, Reuwied am 2. Ottober 1869), ber Schnee fliegt von ben Dachern (Darmftabt ben 20, Januar 1869), Rinber fliegen von ben Stublen berab (Darmftabt 20, Januar 1869), felbft Ermachsene murben in ben Stuben eine Strede fortgezogen (Frankfurt a. Dt. 2. November 1869, Wiesbaben), ober mußten von ben Stublen auffpringen, um nicht au fallen (Giegen 21. Oftober 1869), ober fich festhalten, um figen bleiben ju fonnen (Eberftabt bei Darmftabt am 1. Rovember 1869), in Coln a. Rh. nußten Arbeiter auf Baugeruften fich festhalten, um nicht herabgeschleubert zu werben.

Ginem mitten in der Stube flehenden wissleufsgliftlig gedibeten Beobachter (Heiner, Bescher) in der Rheinproding schien es am 13. Zamar 1869, als ob er durch eine unsschierte Gewalt von Often nach Besten gegogen würde und ein Anderen des Tollendorf a. Rh. sagt, daß er deim Stehen während des Erdbebens in der Racht zum 13. Oktober 1869 fin und her geschwantt fei. Alle biefe Thatfachen haben ihren Grund allein in bem Sortischeiten ber inneren Glutwelle, benn maren fie Jolgen von Schwankungen ber Erboberfläche gewesen, so würde in ben meisten fällen von ben Gebäuben fein Stein auf bem anderen geblieben sein; aber in fast allen waren bie Beschädigungen nur höchst unbebeutenbe.

Richt wenige Perfonen sind während eines Erdbebens von einem genvissen Schwiberd ober sogar von einer Ohmmacht bessalten worden. Ein Peobachter bei dem Erdbeben zu Kertsch um 16. September 1869 hatte das Gesähl eines auf einem schaufelnden Schiffle besindichen Seckranken. — Diese lehteren Erscheinungen sahen indertsch denstehen Genund wie ihm das Gesähl besieht, welches man auf einem großen Seeschiffle während bebeutender Schwankungen bessellweit bestieht, macht der Bertsch und zu der Bertsch während bebeutender Schwankungen bessellweit von der Bertsch und unseren Körper anziehend wirtenden Masse.

Selbst zahme und wilde Thiere verrathen im Borgefühle eines nahenden Erbbebens durch eine gewisse Unruhe, die Alfen durch ein gewältiges Gehenl, wie bei dem Erdbeben von Caracas 1812, diese Andurerscheinung.

davon die Städte Riobamba, Hambato und Tacumga zerftört vourden. Dann etgriff das Erdbeben die öftlichen Untillen und ber erlöschene Bullan von Guadeloupe kan wieder zum Ausbruche; nach seiner Beruhigung aber wurde am 14. September Cumana in Südamerifa zerftört. — Roch vormittags um 8 Uhr am 1. November 1755 bebte der Besud, wurde aber um 9 Uhr 50 Minuten beim Kusbruche des großen Lissabere Exdbeben stille.

Nach der Verflopfung eines Kraters wöchst inderregel die Etätete der Erschütterungen selbst in entsernten Gegenden, was auch ein Zeichen davon ist, daß die untere Mündung der Krater mit der dass ganze Erdnimere auskleidenden schmeltzliftligen. Wasse nach häusig in Verbindung steht. Auch Nöggerath, welche Side der seiten Erdrinde auf 5.2 die 6 Meilen schäpt, sagt ausdrücktigt. "Die primitive Ursach der Erdbeden ist imallgemeinen unter der Erdninde verbreitett", und "sie bedarf nur einer Anregung um sich thätig zu zeigen."

Wenn selbst schwache Erdbeden bisweiten eine viel weitere Berbreitung haben als starte, so ist dies ein beutliches Zeichen davon, daß die Berantassiung zu ihnen in großen Tiesen, nicht aber in den oberen Thellen der schlösicht zu juchen ist.

Außer ben Erbbeben, welche ihren Grund in ber bie Basis ber sesten Erbtrufte belleibenben schmelzstüfligen Masse haben, treten auch viele andere auf, die nur bem oberen Theile ber Erbrinde angehören. Sie zeigen sich häusig im Gebiete noch fütiger oder auch ansgebrannter Bulkane, wie z. B. des Laacher-Sees, welcher einen Kraete erstütt. (Um 17. December 1834, um Mitternacht vom 24. zum 25. Januar 1840, den 22. März 1841, den 13. October 1842 und noch während der Erdbeben-periode von 1868 an.)

Solche Erdbeben verlausen sich meistens in der Richtung der Hößengüge, unter denen sich mannigseltig gestaltete, mehr oder weniger untereinander gusammenhängende Hößlungen mit Dämpsen mid Galen desiuden. So ist der einigen Jahren in dem Dutariogebiete des Staates New-Yort etwa 20 englische Weisen von Rochester in 500 Suß Tiese eine Gashöhle angebohrt worden, ans der ständig 15000 bis 15000 Kubstifuß Gass strömte. An sehr ständig stone Erdbeberstäche sinden ununterbrochen Ausströmungen von Gasen, namenstich von Kohlensture, stant.

Wenn nun an die erplobirbaren Gafe feuerfluffige Daffen gelangen, ober wenn electrifche Entladungen eintreten, wie fie bei Erbbeben und an ben Rratern thatiger Bultane, ja jogar über Labaftromen bon einiger Breite mabroenommen worben finb : fo entftehen burch bas Berbrennen ber Gafe gewaltige Erichütterungen, welche fich burch bie mehr ober weniger gusammenhangenben Sohlräume fortpflangen und nicht felten theilweise Rufammenfturge bes inneren Baugeruftes berurfachen. Bei bem Erbbeben bon Tacna am 13. August 1868 bemertte man eine meteorische Ericheinung, welche einer Feuersbrunft glich und ber Brafett ber Brobing und andere Berionen berichteten, Die Atmofphare fei wenige Minuten nach ben erften Erbebungen fo ftart electrifch gewesen, daß eine große Menge beller Funten fichtbar geworden feien, wenn man fich an bie Rleiber getlopft ober bie Saare gewirrt habe. - Am 2. Januar 1869 wurden zu Tinachely in ber irifchen Grafichaft Bidlew zwei Erbftoge verfpurt, bon benen ber lebte mit electrischen Erscheimungen verbunden war.

Daß die Ekectricität bei dem Erdbeben eine Rolle spietz, zeigt auch der folgende Fall. In der Nacht vom 8. zum 9. Nowember 1868 sand nämlich in der Nächt vom 8. zum 9. Nowember 1868 sand nämlich in der Näche von St. Helena ein unterirdische Beben statt, dessen sich einem entsernten Kanonendonner glich, wobei die Seie in so unrusige Bewegung gericht, daß die Filles aus Anglit an die Oberstäche tamen und die bis beitägte aus Anglit an die Oberstäche tamen und die Barte Suhrosine in ihrem ganzen Baue erbebte. Dabei versor die Magnetnadel ihre Bolarität, und zwar wegen des materirdischen Gewitters.

Benn Erbbeben bei fpateren Bieberholungen biefelbe Richtung befolgen ober wenn bie Erbbebenwellen echoartig gurudgeworfen werben, fo ift es im höchsten Grabe mahrscheinlich, bag nur bie unter ben Gebirgegugen fortlaufenben Sohlraume bie Richtung bei bem weiteren Berlaufe ber Bewegung bestimmen, wobei bie Gebirgsarten nur auf bie Starfe ber Erscheinung boneinfluß find. Go war am 12. Marg 1812 bas Erbbeben, welches Carafas gerftorte, entichieben ftarfer auf ben Gneis- und Glimmerichiefer-Cordilleren als in ben Gbenen. - Gine wirkliche Burudwerfung ber Erbbebenwelle hat fich u. a. recht auffallend beim taufafifchen Beben am 10. December 1868 gezeigt, wobei bie Belle zuerft von Subweft nach Norboft und bann entgegengefestlief. - In Ungarn ging fie am 15. December 1868 bon Dft nach West, am 17. December umgefehrt. - In Quito waren bie Stoge bom 15, bis 19, Auguft genau entweber bon Norben nach Suben ober umgefehrt gerichtet. - In Darmftabt gingen am 13. Januar 1869 bie zwei erften Stofe von Guben nach Rorben, ber britte in entgegengesetter Richtung.

Die bei den Erbeben wahrgenommenn Schallerscheinungen haben je nach ihrer Berschietet auch einen verschiednen Grund oder vernigkens einen verschiedennen Berlauf der Wirtungen einer bestimmten Ursache. Dort man einen Knall wie von einem entsent abgeschoffenen Geschäpte, do erfolgt in den fingeworden der Erbe eine Erpessfon; meinen wir einen rollenden Tas theilweise Zusammenstürzen von Massen in die inneren Hoofträume scheint nach den Erschungen seltener vorzusammen als Explosionen, weil in nicht wenigen Gegenden Erdbeben sehr häufig sind und es nicht wahrscheinlich ist, daß sich wiederholt so schull Hobstungen bilden.

Hefter man ein anhaltendes unterirdisches und startes Geräusch, ohne daß man ein Weben empfindet, wie am 13. August 1868 zu Cadrigafedjai, wo sich aguleich eine Wassferweile biebete, oder wird ein Beben empfunden, ohne daß man ein Geräusch waßrnimmt; so wird von in beiden Fallen die Verausch auch ein Beben empfunden, ohne daß man ein Geräusch waßrnimmt; so wird von is beiden Fallen die Verausch eine Aben und eine sieheigende sein. I gehalt die Schelcheitung auf das Weben solgt, desto tieser liegt die Ursache sit beide. Am 22. Januar 1869 endete daß zu Lusch am Vottnischen Werechseln in das gehen nicht einen Laute, welcher mit einer entfernten Explosion Achen mit einen Laute, welcher mit einer entfernten Explosion Achen sich unterirdische Weissfe. — Lägen über de Russischen geit bestimmte Exfahrungen vor, so könnte man ans ihr und der betannten Gortpslanzungseschonundsseit des Schalles im Explosion be Aussische Entfernung der Ursach zu dem Resen sich Entfernung der Ursach zu der Mehren eich berechnen

Es liegt in der Natur der Erbbeben, daß mit ihnen noch eine Reihe theils sonderbarer, theils äußerst verhängnisvoller Erscheinungen verfnühft sein müssen.

Durch eine aange Menge wohlbeglaubigter Thatjachen fteht es fest, baß nachoben bewegliche und freihangenbe Gegenftanbe (Bangelampen und Kronen) lothrecht aufwarts fpringen, wie 3. B. am 15, Rovember 1868 bei bem vertifalen Erbftoffe, ben Bedburg empfand. Um 11. Februar 1571 wurde morgens 51/2 Uhr bie 120 Bfund ichwere Deciplatte bes unverlett gebliebenen Fabrifichorufteins zu Marienberg (2 Stunden von Benobeim im Darmftabtifchen) berunter und um mehre Ruft feitwärts geschleubert. Es ift biefes bie natürliche Folge ber Fortpflangung bes Stokes vom Erbboben aus burch eine Reibe in ziemlicher Rube bleibenber Rorper (Biegelsteine) bis ju bem oberften, welcher wie bie lette Rarte eines Rartenfpieles ober bie lette Elfenbeintugel ber Bertuffionemafchine allein abspringt. Benn Sangelampen und bergleichen ohne Berletung ber Saufer emporgeichnellt werben, fo ift auch biefes eine Fortpflangung bes Stofes burch bie Banbe bis jum Aufhangevunfte, welcher burch bie feste Berbindung mit ben anderen Bestandtheilen ber Dede verhindert wird gwar felbit aufwärts gu fpringen, aber bas von einer großen Maffe auf ihn übertragene Bewegungsmoment bem bangenben Gegenstande mittheilt. In abulicher Beije tann man auch auf einem Stuhle empor- und von ihm weggeschnellt merben.

Bilber und Spiegel an lothrechten Wanben heben sich mit ihrer unteren Kante bisweilen handbreit von ber Wanb ab. Bon Bergan sogar werben Ruppen heradgeschseubert und massemhaft Steine und große Fessen abgesoft.

Wit ben gewaltigen Bewegungen ber Erbkrufte stehen aber noch eine Menge anberer Erscheinungen in Berbinbung.

Da wo senkrechte Stöße stattgesunden haben, traten häusig Senkungen ein. Im Jahre 1692 sant auf Jamaisa die Stadt Fortroyal 48 Buß tief ein, 1766 santen auf Trinidat mehre Verge bedeutend herad, 1783 senken sich von 5. Februar bis 28. März in Italien und Sizilien vool an 100 Hügel und Berge, am 27. März 1812 wurde ber Gispfel ber Silla be Garacas sogar um 50 bis 60 Toisen niedriger, im Angust 1888 santen viele Stellen an ber Westfülle Südamerilas tief ein (Caranauu); bisweilen versinken gange Instein ober es bilden sich tiese Seen anskelle ber Drifchaften (Cotocachi am 21. August 1868) u. ∫. w. .

Daß bei Wellenbewegungen ber seiten Erdruste sehr haufig kleinere Erd placken und nicht seiten lehr weite und tiese Kissen ertieben maßen, ist ebenalds sehr antättlich. Wei einem Erdbeben im Jahre 1693 klasste sogar die Wauer eines Hause siehe beben im Jahre 1693 klasste sogar die Wauer eines Hause siehe siehe auseinander, daß man den Mond durch den Spatisch sicht so gut, daß man den Nich kaum nochrachen (Wellenberg, Wellenthell). Die im Erdboden auf dem Wellenberge entstandenen Spatten bleiben entweder offen oder schließen sich werigleites in ihrem unteren Theite, wodei dam Schlich und binumidere, Wasser, Sand, Sand, Lust schlichsen (und binumidere), Wasser, Sand, Sand, Lust schlichsen Gegereht werben. Flammen erscheinen bisweisen sogan der der Werer, wockhes wogen der vielen aussteilen Lussbalen au fochen schofen

Min 13. August 1868 entstand zu Accia ein zwar nur 2 bis 3 Zoll breiter Niß, aber es entstieg ihm ein mit überwältigendem Gestanke vermischter so vöcher Staat, daß man auf 20 Juß Entsernung keinen Gegenstand erkannte. — Quer durch bie Stadt Wegtstomes Klasste ein 75 Juß langer Niß, der bald vienen 23 Suß tiesen Kanste bildete. — Ann 21. Acchoe entstand durch die Stadt Henry der der der die Angelein weit hingog. In vielen anderen Stellen in Kassiswinsen spekten weit Busster und Vollengad) bildeten sich zollten mehre Suß hoch. — In England (Youghas) bildeten sich 10 Juß breite Spatten und Sentungen. — Zu Sissop spatten was und der Poden hob fich um 20 Juß. In der Rässe von Albertrades borst am 19. October 1868 ein Berg mittendurch, die eine Halfe ftürzte ins Thal, füllte bieses aus und hemmte den Lauf des Flusses, der zu einem See anschwoll.

Daß gobartige, weite Gebiete der Erde ergreisende Erdbeben in den sonit regestmäßigen Bersauf meteorologischer Berhältmisse einen gewaltigen Strich machen, und daß sie auch zur Ubklüslung der Basis der Kruste, also auch zur Erhebung derselben wesemtlich beitragen, wollen wir hier nicht weiter erörtern, weil es einzuschen vol unschwer sein dürfte.

Wenn wir schlüßtich alle viese verwicketten Thatsachen zusammenfassen, so ist das einsache Endergebnis, daß die eigkein mus oft so gewaltig ericheinenden Erschüsterungen von Kräften sind, die vonieher des desendachen Nachwirtungen von Kräften sind, die vonieher dei fatung ihätig waren und ihren Sis nicht blos in ihrem selgewordenen Theile, sondern auch in der noch schwischen Alle den der Bosis derselben gaben.

Wir sehen übrigens, daß wir bei der Benrtheilung der die Erdbeben betreffenden, so anhererdentlich verwiedelten Verhältnisse sehr derh verhältnisse, der den verschied und gegen Andere gerecht zu sein, theils um das Rechte aufzussinden. (Man wird z. V. mit Kalbe nicht zum Ziele tommen, weis mur das Hohlsen der Grobe die richtigen Schlisse geltattet.) Eine neue Hypothese tum dum einen Unspruch auf eine wissenschaftliche Theorie erhoben, wenn die Thatsachen in ungezwungener Weise mit absolut sicheren Rahusgelehen sich in die genaueste Uedereinstimmung deingen lassen. Dierbei drauchen wir dann auf Solche teine Mücksicht zu nehmen, von welchen es in Gweises kannt keist:

Daran ertenn' ich ben gelehrten Herrn! Bad ihr nicht taftet, flest euch meilenfern; Bad ihr nicht faßt, bad sfeht euch ganz und gar; Ras ihr nicht rechnet, glaubt ihr, sei nicht wahr; Bad ihr nicht wägt, hat für euch tein Gewicht; Bad ihr nicht müngt, das, meint ihr, gette nicht.

## Die Ralteperioden der Erbe.

Die Geologie hat in neuerer Zeit, gestützt auf die eifrigen Forichungen der Geognossen, Botantier und Joologen, so bedeutende Fortschrickung enmacht, das invi uns von der Entwickelung unseres Erdörpers in der Neiße der Millionen von Jahren, seit er mit einer Temperatur von mehr als 6000 Graden als selbsstständigen Vörper in Weltraum auftrat, eine ziemlich veulsste Verpelfung machen tönnen. Daß die Erde übrigens dies hohe Temperatur mindestens gesacht haben much, beweisen die sognammten Schwermetalle, welche durch siren Justand an den zeizigen Inndorten beweisen, daß sie frührer geschmolzen gewesen sind.

Wir wollen hier nicht die verschiedenen Stufen der Entwicklung der Erde bis zu dem heutigen Justande verfolgen; wir
wollen nicht zeigen, wie sie mehr und mehr fähig wurde, organische Geschieden, ondern nur turz derauf hinveisen, dez,
niche Geschieden, sondern nur turz derauf hinveisen, dez,
deziehen und zu erhalten, sondern nur turz derauf hinveisen, dez,
deziehen von den wiederholt einbrechenden Umwälzungen der
Erdrinde burch Erheiungen und Sentungen, durch die aus dem
Innern hervordrechenden Gluten, durch die Uebersuntungen der
Gewässen, die ist in gleichen Zeiten gleichmäßigsortschreitende Albsichusen des Erdspanzen statzefunden hat, sondern des
plögliche und bedeutende Sprünge in der herabsethung der Temperatur eingetreten sind, sit voelche man nach meinem
ertiter. Vereiche Dafürhalten einen vollfommen genügenben Grund bisjeht noch nicht angegeben hat. Und bennoch haben biefe Sprünge nicht nur mit Sicherheit flattgefunden, sondern est nubsen sich dacan auch die interessantesten umd wichtigsten Folgen.

So viel ift auf ben erften Bild flar, daß bie Erde bei einer allmaligen Whilissung an dem talten Weltrume zuerft mit den Polargegenden und damn nach und nach auch in höheren Breiten der gemäßigten Jonen für das Gedeisen von Pstangen und Thieren empfänglich werden fonnte, mährend die heiße Jonen wid die daran grängenden Setreifen der gemäßigten Jonen noch allzu heiß waren, um organischen Gefchöpfen die Erstienz zu erwöglichen. Die Zeugungstraft der Erde war damals in jenen Gegenden noch so jugentlich frijch, daß alle Geschöpfe ungeheure Dimensionen zeigten. Die jeht so niedrigen Joaenträuter mit den schonen gesiederten Blättern waren in jener Periode dammartig und ebenso hatten die Thiere eine erstaumliche Größe. Tavon geben die heute noch vorhandenen außerst zahlreichen leberrefte ein vollästikges Zeugniß ab.

baß die Hunde der Jafuten gierig von dem Keische verzehrten. Die Sloßigigne besielben allein wiegen 360 Phund, das gange Stelett ist jest eine Zierbe des Wusseums in St. Betersburg. Rußerdem aber ist Sibirien eine wahre Jundgrube von Elsenbein vorweltlicher Elephanten.

Merkvildig ift es ferner, daß man in Hohlen, auch in Beutlichland, eine Menge von Kuochen der verschiedenartigsten Thiere vereint verfindet, welche bortsin nicht geschwemmt sein können. Die einander seindseligsten Thiere stüdeteten in der Einglt und Roth bei der urpfösslich einbrechenden ungeheuren Källe in die ansänglich noch ziemlich warmen Höhlen und jenden darim wachrscheinlich unter den wültseubsten Kämpsen um ihre Existenz endlich einen gemeinsamen Tod, dem anserhalb seinte angeneinsamen Tod, dem anserhalb seinte auch in biese Höllen ein.

Alus der letzten Kälteperiode schreiben sich die in der gemäßigten und selbst in der heißen Zone jeth noch zientlich verbreiteten und nicht hoch gelegenen Eisgrotten her, 3. B. die Höhle von Besaucon, die Grotten auf Tenerissa, in Savohen, Ungarn, Steiermart, im Ural. In Sibirien thaut in einer Tiefe von 2—3 Juß der Erdböden selbst vößerend des Sommers gar nicht mehr auf.

Wenn auch nach bem Eintritte einer plößlichen ungeheuren Kälte an ber Oberstäde ber Erde bie innere Erdwärme sich nach noch nach noch nach noch noch vob weder die talte, noch die gemäßigte Zone in Zukunft noch sähig, eine so totossale Thierund Planzenwelt zu erhalten, als sie vorher vorhanden geweien wor. Die Zeugungs und Ernährungstraft der Erde sit organisches Leben war von nun an mehr den geringeren geographischen Breiten zugewiesen.

Man hat sich zwar bemüht, für die Entstehung einer so großen Kälte in einer ganz kutzen Zeit naturgemäße Gründe aufzusinden, aber die bisjeht angegebenen sind nach meiner Ansicht völlig unhaltbar.

Die Einen haben gemeint, daß die Lage ber Erbachse plotlich eine andere geworben fei, woburch eine Beranberung in ber Lage ber verschiedenen Bonen habe eintreten muffen. Es ift aber eine auch burch bas Experiment leicht zu bestätigende Thatfache, baß ein um eine beftimmte Achfe fich brebenber Rorper biefe Achfe mit einer um fo größeren Rraft unverrudt in ihrer Lage festzuhalten fucht, je größer bie Drehungegeschwindigkeit ist, je mehr Daffe ber Korper befitt und ie weiter biefe pon ber Uchfe entfernt liegt. Run breht fich aber bie Erbe fcon in 24 Stunden um ihre Achfe, fo bag jeber Bimtt bes Nequators in einer Secunde einen Weg von 1422 Par. Fuß gurudlegt; ferner beträgt ihr Gewicht gen 123191 Trillionen Rollcentner (gegen 12 Quabrillionen Pfunde) und endlich ift fie hohl. Diese brei Umitanbe machen es absolut unmöglich. baß bie Lage ber Erbachie fich bonfelbit geanbert habe. Gin Stoß vonaugen hat fie ebenfowenia verrückt.

Ambere sagen, daß Thiere, wie das zulest an ber Mindung ber Lena anigefundene, welche mit einem bichteu wolligen Haure betleibet waren, wol wie der Gisöder in so salten Regionen leben sonten, oder meinen, daß sie, wenn sie nicht stess dort gelebt haben, ams geringeren geographischen Breiten dahin gewandert seien, wie sich ja heute noch einige Raubtspiere der vokrimeren Jone bis zu nicht undbeutenden Breiten nach Sibriren verirren.

Diesen muß entgegnet werden, daß, wenn schon ein Rind gassich gegen 30 Pinnd Nahrungsmittel (hemverth nach landwirthschaftlichen Erschrungen) bedarf, ein so ungeseuer großes grassfressends Thier zu seiner Existenz stassich voor das Zehnschaft gebraucht haben mag und daß daßer weder ein einzelnes Thier, nach viel weniger ungeseuer große Schaaren in jenen Gegenden mit ihrer jehigen Regetation und Temperatur die hinreichenden Nahrungsmittel sinden somten. Die Besteidung des Thieres mit bichtem Haare ist gar tein Entschlungsgrund, weil ja der in ber heißen Bone lebenbe Löwe auch einen ftarken Haarwuchs besitzt.

Die Ansicht, daß die Thiere oder deren Knochen durch Anspiratung aus geringeren geographischen Breiten vorffin gebommen fein mögen, bedarf wot fanm der Widerlen durch immentlich durch jenes an der Lena ausgefundene Thiere völlig unhaltbar geworden. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß man bei Palarezeheltionen noch andere völlig erhaltene Thiere aufsinden wird, weil die hereinforechende Kälte in der Räche der heutigen Kältepole einen hohen Grad erreichte und die dort geringere Fliehkraft während der Achfenderehung der Erde sie weniger von ihren Lagerfätten entfernt hat.

Die Annahme falter und voarmer Stellen im Welfraume, in voelche die Erbe bei ihrer Wanderung mit der Soune und den anderen Planeten gefommen sein soll, ist gegen das Geseh des Gleichgewichtes, welches für den Weltäther nach seiner gangen Nahnr in noch strengerer Weise getten muß, als sür die Luftigen Stosse Grebe.

Daß übrigens die Erbe bei ihrem Laufe auf andere Stoffe, nämlich die Kometenstoffe, trisse, ispaar aussemacht, nicht aber, daß diese Stoffe io große und so schnelle Wärmenurterschiebe zu erzeugen sächig wären, als hier nothwendig gewosen sind. Wenn solche Stoffe zwissen Erbe und Sonne treten, so ist vool eine kleine herabsehung der Temperatur, niemals aber ein so großer und so phisticher Sprum möglich.

Abhémar sucht die Eisperioben ber Erbe aus bem Borrüden ber Tag- und Rachfgleichenpunkte (Durchschuittspunkte ber Effichti und bes Acquators) auf ihrer Bahn um die Some gu erklären.

Bebeutet WFSH in umstehender Figur die sier auffallend start elliptisch gegeichnete Bahn der Erde um die Sonne, wolche sich in dem einen Brennpuntte o besinder, steht die Linie HF durch o lothrecht auf der großen Achse WS und besindet die Erde sich in ber Wintersomenwende oder deim Beginne unseres aftraownischen Winters im Sommenähepuntte W, so ist sie Beginne des Sommers im Sommenschennte S, während der Frühtings-Tage und Nachtgleiche in F, bei der Herfih-Tage und
Nachtgleiche in H. In biesen Jahre (1868) besindet die Erde
sich in W am 21. December um 1 Uhr nachmittags, in F am
20. März gehends 8 Uhr, in 8 den 21. Juni um 5 Uhr morgens,
in H am 22. September 7 Uhr abends. Da dennach der Frühsing 92 Tage 22 Stunden, der Sommer 93 Tage 14 Stunden,
zusammen 186 Tage 12 Stunden; der Hende währt, susammen 186 Tage 12 Stunden; der Stude für der mer S9 Tage
17 Stunden und der Winter S9 Tage 1 Stunde währt, so weite
lie Erde gegenwärtig in der Vahrliere FSH oder im Sommerhalbjahre etwa 8 Tage länger als in der Bahn HWS (Winterhalbjahr); ass ist sich ist sich soch in der Koch gesten und so kommerkalbjahre um fall 8 Tage länger als in der Bahn HWS (Winterhalbjahr) aus ist sich sich soch sich bes Winterfassischen um fall 8 Tage länger als so kan der Stude einer



Mun vilden aber wegen ber abgeplatteten Gefalt ber Erde und ber seinen der festen Lage ihrer Achse innter dem Einstusse Extention bes Wondes sweines der Seinemannter der Stanten) die Durchssischundte Fund H jährlich um 50,3 Secunden vorwärts (d. 5. F nach S. H nach W hin) und durchsausen jo die gange Bahn von Ost nach West oder in der Richtung des scheineren Sommenlaufes währen der her kickung des scheineren Sommenlaufes währen der her holben geltungen der holben geit der interfliche Jahren der in der in 12882,5 Jahren beim Beginne unseres Winters nach dem Sommensteinerpunkte S gesommen sein und der Winterhalbsjahr um so wiel staner als früher dass den Winterhalbsjahr um so wiel staner als früher das Sommenssteinen.

Abhemar meint mun, bag alle 25765 Jahre jebe ber beiben

halbtugeln einmal überflutet werbe, gegenwärtig be fübliche, weil bie talte halbtugel während ihres langen Winters mehr Wärme burch die Anstruchtung vertiere als sie durch die Weismumm wärend bes turzen Sommers gewinne, daß daher die fältere Halbtugel durch das in größerer Menge sich ansehende Eis gewichtiger werbe als die wärmere und die Gewässer mit ihren zerstörenden Wirtungen vorzässich and jener strömen mißten.

Dagegen aber ift Folgendes ju erinnern. Es fteht miffenichaftlich feft, bag bie burch bie Sonne im gangen Jahre auf ber Erbe erregte Barme für bie beiben Salbfugeln genau gleich ift, weil bei ber einen Erbhalfte gu einem langen talten Commer (Somenferne) ein turger warmer Binter (Commemabe) und bei ber anderen zu einem furgen warmen Sommer (Sonnennabe) ein langer falter Binter (Connenferne) gebort. Dag bie norbliche Salbfugel aber etwas mehr freie Barme geigt, liegt in ber unaleichen Bertheilung bes Festlanbes: - Ferner ift burchaus nicht ficher, bag bie eine halbfugel mabrend ihres langeren Binters burch Ausstrahlung in ben Beltraum mehr Barme verliert als fie burch bie Besonmung mabrent bes furgen Commers empfangt. benn bie Ausstrahlung wird bei bebedtem Simmel, wie er mabrend folder Binter meift ftattfinbet, angerorbentlich 'gehemmt; nur bei beiterem Simmel und Binbftille ift es recht falt. -Augerbem bulbet bie ftets unveranderte Achsenbrehung ber Erbe und baber bie gang bestimmte Fliehtraft eines jeben ihrer Buntte, fo wie bie gleiche Fliehtraft zweier Puntte in ben beiben Salbfugeln mit gleicher geographischer Breite, eine folche Berlegung bes Schwerpunftes blos nach ber einen ober blos nach ber anberen Erbhälfte burchaus nicht, amwenigsten auf eine fo lange Reihe von Jahren. Diejenigen Gismaffen, welche gletscherartig in ben Bolargegenben eine über ben Gleichgewichtszustand fich borübergebend bilben follten, wandern alliabrig nicht nach ben Bolen bin, fonbern erfahrungsmäßig in geringere Breiten, um geichmolgen gu werben, indem fie ber größeren Fliehtraft folgen. - Endlich wäre die abwechselnde Abfühlung der beiden Halblugeln eine viel zu laussaue und auf einen allzulangen Zeitwamn ausgedehnte, als daß wir die obige plöhlich eingetretene Latastrophe irgendivie genügend erklären fömnten.

Bei einem solchen Unterschiebe der Entfernungen der Erde von der Sonne muß sich die Bertschiedenheit der Wärme durch die Wesomung in den beiben halbfupeln allerbings sehr Gemerflich machen, besonders wenn dei dem siehen Norrüden der Angund Nachtgleichen-Puntte die Sonnenwendepuntte die Endpuntte der großen Achs auch der Beit sind, in welcher die Ercentricität am größen ich

Alber auch für diese Theorie gesten weientlich dieselben Einwendungen, wie für die vorige. Wem nämlich die ivochsender Excentricität die Schärfe der Gegenstäge in den Johredzeiten für jede der beiden Halbugeln wol auch möcht, so sindes Andheies Wachsen wir der großen Beitraumes stattssinder Theise Abalfage einer urpfößlichen Ueberralismung durch einberchende große Kälte für soche Abeitre, welche an ein tropischen Külten gewöhnt waren, gar feine Ertfärung. Wäre die Kölissung wirflich so sind gemöhnt waren, gar feine Ertfärung. Wäre die Kölissung wirflich so sind gemöhnt waren, gar feine Ertfärung. Wäre die Kölissung wirflich so sind gemöhnt waren, gar beime Ertfärung.

ändernden Excentricität solgt; so würde die ganze an Wärme gewohnte Thierwelt jedenschlie nach und nach gegen den Kequator hin gewandert sein und nicht in großen Schaaren bei dem ges steigerten Mangel an Lebensmitteln sich dem sicheren Tobe durch Kälte und Hunger preisgegeben haben.

Da ich das hereinbrechen ber Kälteperioden mit dem räthjefhaften Auftreten ber erratifchen Blöde und Geschiebe in einen engen Rusammenhang bringen zu tönnen meine, so will ich zumächst deriber noch Einiges ansühren.

Es ift nichts Bunberbares, bag alle Sochgebirge auf mehr ober minder große Entfernungen mit einem Gartel von abgelöften Steinen umgeben find. Richt nur bie in bie Felfenfpalten einbringende Begetation, fondern auch die jährlich wiederholt eintretende Eisbildung aus bem in bie Spalten gebrungenen Waffer bewirft Ablofungen und Beriprengungen von Gefteinen. In ben Tropen bewirft auch die Sonnenglut folde Ablöfungen (Livingftone). Die Brudftude folgen nun theils blos ihrem eigenen Gewichte, theils werben fie von ben aus ben Gebirgen berabfommenden Gewässern mit fortgeriffen, theils wandern fie mit ben Gletidern ber Sochgebirge abwärts und werben babei abgeichliffen. Wenn ichon biefe Erscheinungen früher in einem weit großgrtigeren Dagftabe ftattfanden, als wir fie jest erfennen, fo find fie boch wahrhaft pygmäenartig gegen bie, von welchen bie erratischen Blode und Gefdiebe, welche weit pon ben Gebirgen entfernt liegen, Beugniß ablegen.

Große Granite, Gneiße und Glinmerschieferblüde, welche avoeisclos den noerwegisch-schwebtigen Gebirgen angesört haben, liegen nämlich nicht nur in der germanischen und sarnatischen Teiesbene von Belgien bis an den Ural, durch Meer getremt von ihrem Ursprungsorte, sondern noch südlicher; angerdem ader sinder man in manchen Gegenden und bis zu mehr als 1000 Fuß Höße ider dem Weeresspiegel ungeheure Mengen abgerundeter Geschiede, voie man sie häns zu Klasterteinen verwendet. Sektere liegen was den der Rechte bei man ie häns zu Klasterteinen verwendet. Sektere liegen

porgiiglich in swei linienformigen und miteinander von BRB. gu MB. nach DSD. ju SD. parallel laufenben Reiben. Sie find also wol burch eine eigentlich von Norben bertommenbe Bafferflut getrieben morben, welche aber wegen ber Achfenbrehung ber Erbe bie Richtung von NND. ju ND. annahm; ahnlich bem unteren Baffatwinde ber nörblichen Salbfugel; babei wurben fie abgerundet und endlich abgesett. Auch in Nordamerika habe ich auf ber Fahrt von New-Port nach Buffalo folche Gurtel burchichnitten, in benen Geschiebe auch in ungeheurer Denge bortommen. Die großeren Blode find weniger abgefchliffen und bie größten am wenigsten. Lettere find also nicht burch Baffer am Erbboben fortgetrieben worben. Sin und wieber findet man, bag Sugel bon Norben nach Guben burch fie gefurcht erscheinen. Auf eine auch von bem Subvole nach bem Leguator gerichtete frühere Strömung weifen bie nach Guben bin fpit und fteil auslaufenben Ländermaffen der füblichen Halbkugel bin.

Obwohl bie Ueberlieferungen aller Boller von einer sogenamnten Sündfut sprechen, und biese Kataftrophe die jüngste fft, voelche die Erde getrossen hat, so läßt sich doch nicht ermitteln, ob bieselbe sich auf die letzte ber zwei obigen Perioden bezieht.

Wir wollen nun, um der Extlärung aller obigen Exscheinung an nößer zu treten, ums in die Zeit zurückversehen, in voelsche die Bemis umd der Merkun noch mit dem Gentrallörper verbinden waren. — Die Exde so wie jeder von den oberen Planeten hatte zu diese zie eine bestimmte Bahn um den Centrallörper angenommen, die sich nach seiner Kießtraft und der Stärte der Anziehung durch den lehteren richtete. Wenn aber der Tentrallörper durch die Alfossenden die Alfossen die Alfoss

Demnach mußte bie Erbe mit großer Geschwindigfeit in einer furgen Zeit eine weitere Strede von ber Sonne sich entfernen, als die Benus vom Centralförper abgeichleubert wurde.

Wenn die Erde jest noch in ihrer Bahn um die Some in 1 Secunde durch 4 Meilen sliegt, so muste sie vor der Entstehung der Benus, also in größerer Rashe bei dem Centralförper, nach schneller gehen, zumal in ihrer Somennahe und somit auch inderthat eine weite Strede sortsliegen.

Daß die Benns als Flutwelle des Centralförpers sich von beiem absolete, während die Erde die größte Annäherung zu ihm beiaß, geht bereits aus einem frührern Artifel hervor; ebenso wird Merfur sich abgelöst haben als Benus in der Sommennähe war. Bei seiner Entithehung wird die Erde zwar wieder eine Strede fortgelogen sein, der eine veniger weite.

Diese hier nur allgemein angegebenen Betrachtungen sind mit Berückschigung des Verhöltmisses der Massen, der Entsermungen und der Geschwindigseiten dei den Revolutionsbevogungen einer mathematisch-analytischen Untersuchung sähig und währde.

Weil nun die Erwärmung eines gangen Blaneten durch die Some adnimmt, wie die Quadratigalien der Antiferung ihrengen gewein der beriefung ihren der in der in der ihren die in der ihren ih

3ft bod jest noch auf der Erde ber durch die Besommung oder Insolation erzeugte Wärme-Unterschied zu den Zeiten Somnennähe und Somnenferne dei einer Erzentricität von nur 347050 Meilen (möhrend die halbe große Adhie des Zohalden), des Bod Weiten beträgt) höchft auffallend. Im sündlich Mustralien ist, wie neuerdings nachgewiesen worden, im bortigen

Sommer, asso zur Zeit der Sonnemaße, der Unterschied ber Temperatur im Schatten eines Gegenssandes und in den Sommentrabsen viel größer (sogar ichredenerregend für die Gesindheit) als dei uns im Sommer oder zur Zeit der Sommensene.

Es gehört min weniger eine lebhafte Phantasie dazu, als vielnicht mir eine streinge Verüslichigung aller gegebenen natürichen Versäsliste, wen sich die großartigen nothwendigen Folgen siche verbe, wenm sie in ganz turzer Zeit sich eine weite Streck von der Some entsernte, recht zu vergegenwärtigen. Wir müssen großartige Cricheinungen auch mit einem großartigen Maßstade miessen nur das der inemals verzessen, daß die Anturgesehe durchgreisende mid sie von gestellen.

Das plöhlighe Seenblinken der Temperatur war sosort bemur um den Kequator der Wiederschlägen von Schnee und Gis, mur um den Kequator der Erde vielleicht noch von Regen. Wenn aber auch dadurch der größie Theil der gerade vorfamdenen Dünste verschlunken vorr, so mäßrte diese Erscheinung doch noch eine siemlich lange Zeit jort; denn das Wassen, mannettlich in der Vequatorialgene, fühlte nicht so rasse ab. Wassen, der der gemäßigten und kalten Zonen. Aus allen Gewässen der Erde entwicklen sich also außert lebhast immeriort woch Dünste, weckge in größeren Breiten zu Schnee und Eis vurden und sich in hohen Breiten beider Solbstugeln massenhaft seiseketen.

Todurch wurde das natürliche Gleichgewicht auf der Erdoberfläche gestört, da die Erde nicht nur nach dem Beharungsvermögen ihre feishere Vokationsgeschwindigkeit beibehielt, sondern logar eine größere annahm, weil sie von der Sonne unabhängiger geworden war. Die beiden Polarzonen und die ihnen benachbarten Streisen der gemäßigten enthielten wegen der Schnee- und Gidniederichläge zu viel Wasse.

Run ist ferner zu berüdsichtigen, daß boch auch die innere Growarme sich noch einige Zeit hindurch geltend machte. Während badurch die Eismassen an ihrer Sohle schmolzen, erneuten sie sich

592

oberhalb durch ben unabläfig fallenden Schnee in erhöhtem Mage, wedger am Tage mur theilweife burch bie Somenndarme fcomog. Bir haben hier also eine ungehenre Gleticherbilbung über einen sehr großen Theil ber um bie beiben Bote liegenden und bis in die gemäßigten Zonen hineinreichenden Erboberfläche.

Durch bas Schmelgen bes Gifes an feiner unteren Rlache mittelft ber Erdwärme wurden biefe Gleticher flott, tonnten somit sur Beritellung bes gestörten Gleichgewichtes ihre Banberung nach geringeren Breiten antreten und nahmen als Baffagiere biejenigen Felfenblode mit fich fort, welche von ben höheren Theilen ber nordischen Gebirge burch bas Eis bei ber plöglich eintretenben Ralte waren abgesprengt worben. Da bas Gis bei feiner Banberung in warmere Gegenden allmalig ichmola und gunachft fleinere Bwifchenraume barbot, fo fielen bie fleineren Steine guerft burch und verloren, weil fie immer noch weiter fortgefpult wurden, ammeiften ihre icharfen Ranten; Die größten Felfenblode machten aber baufig eine größere Reise auf bem Gife mit und wurden baber weniger abgerundet. Jene geben bas erratifche Geschiebe, welches fich bei ben wieberholt eintretenben Stauungen ber Gewäffer in Schichten ablagerte: biefe aber bie erratifden Blode. Es ift auch bochft mabriceinlich, baf bie am Sufe ber nordifchen Gebirge bereits por dem Cintritte der Kälte porhanden gewesenen, ichon einigermaßen abgerundeten Geschiebe in bas neuentstandene Gis eingefroren, dam mit ihm fortgeführt und endlich abgelagert morben finb.

Daß wir die Reste von den riesenhaften, plössich untergegangenen Thieren der vorangegangenen Veriode meist in einiger Tiese im Erbödoben oder Sande begraden vorsinden, ist nach dem Gesagten sehr natürlich. Das gramanvolle Vid der Zerssirung sast alles Lebens durch die plössich einerschende Kälte vurde zuerst bedeckt von dem durch die Genvässer spreisigssichtene Echlamme und Sande: die Eismassiem mit den Gesteinen samme etwas soder Sbenso ist es jeht ertlärtich, daß einzelne von den Thieren, welche annmeisten nördlich lebten, sich bis in unsere Tage erhalten komten, wie in einem Eisteller. Da die Michtaft dieser Orte bei der Alchsendung der Erde gering ist, so ensfernten sie sich nach ihrem schnellen Zode nicht weit von ihren Wohnorten.

Die Kälte war übrigens anfänglich größer, als sie jeht unter benselben geographischen Breiten ist, weil die innere Erdwärme allmälig mäßigend auftrat.

So mu scheinen mir alle wesenklichen Thatslachen auf ihre Grundursachen einsach und nahregemäß jurüsgleicht zu sein und bie wol saum in einer anderen Beise gemügend erstärbaren Eisperioden würden somit eine neue mitteldare Bestätigung der von mir in einem frührern Artikel angenommenen Abschiedenberungstheorie abgeben, die ich so lange als richtig ansehen wered, die man mir ams Rahurgesehen über die Entliehung der Ranetoiden, der Meteorseine, der Kälteperioden der Erde und über die Banderung der erractischen Blöde und Geschiede eine bessere Ertstärung gibt. Die Saturnringe weisen selbs den Ungläubigsten auf die Richtigsteit meiner Theorie bin.

## Die Atmofphare und Gricheinungen in ihr.

Wenn wir felbft mit gang guten Fernröhren unferen Mond anbliden, fo tonnen wir feine, feine icharfe Abgrengung gegen ben himmelsgrund verwischende Umhüllung, feine Atmosphäre, an ihm erkennen. Unterfuchen wir aber die Benus und andere Blaneten. fo begreifen wir balb, bag fie mit einer beweglichen, in ihrem Musfehen veranberlichen Gulle umgeben find. Co ift es auch mit ber Erbe ber Sall. Die Lufthulle, welche biefelbe umgibt, ift eine aufammengesebte: fie besteht in 100 Raumtheilen aus 21 Squerftoffgas. 78.999 Stidftoffgas und 0.001 Rohlenfaure. Diefes Berbaltnif ift auf ber gangen Erbe, in ber Sobe wie in ber Tiefe, am Tage wie in ber Nacht, im Freien wie in Bimmern und felbft in Rrantenfalen und menfchenerfüllten Raumen und zu allen Jahreszeiten baffelbe, Warum aber, wird man fragen, ift bie Luft ber Gesundheit an verschiedenen Orten mehr ober weniger auträglich? Weil fie aufällig noch manche andere Stoffe, oft in rein medanischer Beife, aufnimmt und mitfich fortführt, wie 3. B. Dunfte bon Baffer und anberen Rorpern, Blutenftaub ber berichiebenften Gewächfe. Unter Utmofphare verstehen wir nun bie gesammte ben Erdforper einschließenbe Luftund Dunfthulle mit allen ben Rorpern, welche barin ichweben, fich auch in ihr erheben, aber nie bon ber Erbe gaus eutfernen fomen, benn bie Erbe lagt wegen ihrer Ungiehungefraft fein Atom von bem, was zu ihr gehört, verloren gehen; sie zieht Alles mit mütterlicher Sorgfalt an sich und halt es in alle Ewigteit fest.

Daß bie atmofbharifche Luft aber, ie weiter von ber Erboberfläche, besto leichter werben nuß, liegt in ber Schwere ber Luft (ein Aubitfuß an ber Oberflache wiegt gegen 23/4 Loth) und in ber Gigenichaft, fich leicht anfammenbruden zu laffen. Darin liegt min aber auch, baf bie Atmofphare nicht obne Enbe in ben Beltraum fich erftreden tann, fonbern allmälig aufboren muß. Man barf alio nicht etwa bie Frage: wie viele Deilen hoch ift bie Atmofphare? mit einer bestimmten Bahl beantwortet haben wollen, fondern man fann nur relative Grangen angeben, wie etwa: die Sobe, in welcher ber Barometerstand nur noch eine Parifer Linie beträgt, ift ungefahr 61/2 geogr. Deilen, (Go bunn ift auch die Luft in einer Glasglode, welche man burch bie besten Luftpumpen zu entleeren gesucht bat.) Dber: bie Schicht ber Atmofphare, welche bei ber Morgen- und Abendbammerung gerabe noch geeignet ift, eine Cour ber Connenftrablen gurudguwerfen, bat eine Sobe von eina 7 gepar, Meilen. - 216 wiffenichaftliche Norm für die Granze der Atmosphäre könnte man nur fagen: fie ift ba, wo bie fpegififche Glaftigitat ber Luft und ihre Schwere einander bas Gleichgewicht balten.

In biefem weiten Tunfis und Luftreife ist mun bie Werthatte der interessantesten und sir das Belechen des begetabilischen und animalischen Lebens unenbegrüchsten Erscheimungen. Wir wollen nun in einem Cyclus von furzen Betrachtungen die wichtschieften zu besenheiten suchen, was ja wol für jeden Gewisbeten von dem entschieden Junteresse ju woll für jeden Gemisbeten von dem entschiedenschien Interesse in muß. Wir heben zumächt betwoer:

## 1. Die Gemitter.

Reibt man eine Siegelladftange an trodenem Bollzenge, fo gieht fie an ben geriebenen Stellen leichte Rorberchen, wie Bapierabschnitte, Korffügelchen, Strobhalme, an iwobei im Dimfeln ein fleiner Lichtschein und ein schwaches Anistern wahrgenommen wird) und laft fie bann los. Reibt man eine Glasftange an bemfelben Benge, fo find die Erscheinungen dieselben. Bei naberer Unterfuchung zeigt fich jeboch eine Berichiebenheit. Sangt man namlich zwei Rugelden von Connenrofenmart an zwei Geibenfaben. ambesten Coconfaben, auf und bringt man beibe entweder blos mit bem geriebenen Siegellad ober blos mit bem geriebenen Glafe in Berührung, fo ftogen fie einander in jedem ber beiben Falle ab; bringt man aber bas eine Rugelchen mit bem Glafe, bas andere mit bem Siegellad in Berührung, bann gieben fie einander unter Ericheimung eines Funtchens an, und werben baburch in ihren natürlichen ober indifferenten Buftand gurudberfett.

Der Justand der Kügelchen, in welchem sie die obigen Ericheinungen zeigen, heist ein electricher, umd der Grumd der Erscheinung die Electricität. Die Electricität ist also etwas in sich nicht llebereinstimmendes, sondern sie enthält in sich selbst einen Gegensat. Man nemt denmach auch die am Glasse mit Zuch erzeugte Electricität positiv, die am Siegellad hervoegebruchte negativ. Man hätte die Nemmung auch umgebri wässen sondern werden un wird das electrische Berhalten aller übrigen Körper auch so den der der die herver verteilter. Gerendage electrisch, wenn er von einer mit Tuch geriebenen Glasstange abgestoßen wird u. f. w.

Alber auch noch nach einer andern Seite hin zeigt sich dos Berhalten der Körper in Beziehung auf Cleetrieität verschieden. Se sit nämtich nicht gleichzistig, an vos die Kügelchen hängen oder womit sie umgeden sind. Hängen sie an Metallsaden, die man in der Hand hält oder auf die Erde herabgehen lätzt, die verden sie von dem geriebenen Uslas doer Siegellad zwar auch angezogen aber nicht losgelässen oder abgestoßen, und es zeigt sich auch an then, wenn sie von den geriebenen Albeyent entfernt, und dann einander genähert werden, keine Spnr von Erscheinung. Die Seidensäden halten also nach dem Gleggten die Wirtung auf den Kügelchen zurück, so daß sie an ihnen is olirt erscheint, die Wetallsaden aber leiten sie weiter, so daß sie an den Kigelchen zurück, die Wetallsaden aber leiten sie weiter, so daß sie an den Kingelchen nicht berworterten fann.

Bu ben isolfrenben ober nicht leitenben Körpern gehören: Beenfein (von bessen grießiger Benennung "Elettron" die obigen Gricheinungen so genannt sind). Schwesel, Schald, Bech, Colophonium, Guttapercha, Glas, Porcellan, trodenes Holz, Seibe; zu ben Leitenri: alle Welasse und die filissen Körper. Es sann zwischen ben verschiebenen Körpern in bieser hinlicht teine scharte Gränze gezogen werden. Trodene Luft ist ein Richtleiter, Luft wird aber zu einem um so besseren Leiter, je senchter sie ist. Rebet und Wolstenschieben gehören wegen ihres Wasserspehaltes zu ben besteren Leiten.

Um nun die electrischen Ericheimungen in einem großartigeren Machtabe hervortreten zu lassen, als es oben angegeben worden, hat man besondere Waschinen angesertigt. Die besseren bestehen aus einer kreissörmigen Glasscheide, beren beide Flächen durch zwei Doppelfrissen von Leder, welches mit Quechsilberamusgama besteichen worden, bei der Trehman um ihre Mitte gerichen werden. An der Glassischeie entsteht positive, an dem Reidzeugen negative Erketricität. In mut letzeres mit der Erde in seitender

Berbindung, so wied mäßrend der Tresung an der ersteren sort, wäßrend positive Gectricität frei, wiechge an einem benachdarten isoliten Leiter, z. B. an einem auf Glassischen stehenden größeren Wetallcysinder seiten, z. B. dem Finger, nahe, so ersdan man einen schmerzhaften werden samt. Kommt man diesem Chylinder mit einem Leiter, z. B. dem Finger, nahe, so ersdan man einen schmerzhaften Mussen, der der den kenten Massischen wos an 20 Zoll sang und nach dem Obigen ein Zeichen der Berbindung positiver mit negativer (in dem Finger entwickleter) Sectsiakung positiver mit negativer (in dem Finger entwickleter) Sectsiakung hospitiver mit negativer (in dem Finger entwickleter) Sectsiakung hospitiver mit negativer (in dem Finger entwickleter) Sectsiakung hospitiver wir dem Sectsiakung dem

Die Quellen ber Electricität find aber nicht fo beidrantt, als es nach bem Bisherigen gu fein fcheint, fonbern jebe auch noch fo unbedeutende Berichiebenheit in der Körverwelt ift eine Beranlaffing zu electrischen Erscheinungen, welche wir freilich nicht immer mahrnehmen, theils weil bie Electricität eine gu unbebeutenbe Starte befitt, theils weil fie icon bei ihrer Entstehung burch leitende Körper uns allgu rafch entgogen wird. Berfchiebenheit ber Temperatur gleichartiger ober ungleichartiger Körper, ber Oberfläche (rauh, glatt), ber Anordmung ber Fafern, ber Farbe u. f. w. bringt bei ber Reibung, beim Drude, bei ber blogen Berührung Electricität bervor; ja felbit bei ber Tremmna von Arnstallen in ihre blättrigen Theile ericheint fie, ebenfo bei ber Bermanblung in andere Aggregatzustanbe. Der aus Spalten ober engen Deffnungen eines Dampfteffels ftromenbe, fich an ben Wänden reibende mafferhaltige Dampf wird auch, und fo bedeutend electrifch, bag man bei einer ifolirten Dafchine Funten von 20 Boll Lange erhalten fann, wenn man einen mit ber Erbe verbundenen Leiter an ben Dampf bringt.

Da num die Clectricität auf der Erdoberfläche in so reichem Maße ergengt wird, so darf es nicht befremden, wenn fie auch in der Atmosphäre wahrgenommen wird. Stellt man nämtlich im Freien eine hohe Stange auf, an welcher ein oben überragender spiger Draht heradgeht, der sich in einem Glasgefäße mit zwei seichten Pembeln von Goldblatt z. B. endigt;

fo fieht man fehr häufig bie Benbel mit Electricitat auseinander geben.

Franklin ließ währende eines Gewitters einen Drachen bogd in die Lifte fleigen, und bemeertte zu feiner Freude, daß von dem Schlüffel an dem unteren Ende der Hanflichur leichte Körper vom Erdbeben angezogen wurden, und daß sich dobei der electrische Frunte zeigle. De Romad wirdflock (1753 d) die Schutz mit feinem Aupferbrachte, brachte unten damit eine blecherne Röhre in Berbindung und hielt das Ganze, um isoliert zu sein, an einer trodenen Seibenischmur.

Bei einem Gewitter ließ er ben Traden 550 Juß hoch feigen und 30g aus seinem Metallcylinder Funten, beren Schall 200 Juß weit hörbar war. Als es danu zu regnen anfug, wodurch die Schunr seucht vourde und besser leitete, schlugen von der Metallföhre aus durch angesgene lange Strohfalme, die vorser in aufrechter Selfulm getaut hatten, mit dem Knalle von Rateten Feuerstraße von S Boll Länge und 5 Linien Dide, bildeten im Erbodoen Desstungen von 1 Boll Tiese und 1 Boll Weite, und rings um die Schunr war eissehend von 3—4 Boll Dide selbst am hellen Tage sichtstar. Sogar noch beim Riedersalen des Traden theilte die Schunr erschälten des Traden theilte die Schunr erschälten des Kraden theilte die Schunr erschälten des Eraden theilte die Schunr erschälten des Schaden theilte die Schunr erschälten des Schaden theilte die Schunr erschälterende Schläge nach allen Seiten aus.

Bei einem andern Berfunde sach er außer viesen Hundert Kleinen bis zur Tuft Zünge in kann einer Stunde an 30 Generfrachsen von 10 Suß Länge und 1 Zolf Lide mit heftigem Knadlen zur Erde sallen. Michnam wurde 1753 durch einen electrischen Fenerballen, der an der Metallstange herobsuhr, welche er isoliet von dem Dache aus nach seiner Studirstube gesührt kotte, gestöbtet.

Nach so entschiedenen Thatsachen war an der Natur der Gewitter als electrischer Erscheitungen keinen Augenblick mehr zu zweiseln. Es hat nur bisseht selbs den Mäunern vom Fache noch von licht gang übervundene Schwierigkeiten gemacht, eine allen Anforderungen der Wissenschaft genügende Erklärung namentlich auch von den begleitenden Umständen, wie Sturm, Regen, Hagel zu geben. Wir wollen dies im Folgenden versuchen.

Gewitter entstehen faft nur im Commer und meift nur am Tage. Es find biefes Reiten, in welchem ber Lebensprozeg auf ber Erbe am regften ift. Die höhere Temperatur überhaupt bringt eine größere Berdunftung und somit auch Electricität berpor; eine andere Onelle ift ber groffere Untericieb zwifchen ber Tages- und Nachttemperatur an bemielben Orte und an verichiebenen Orten; am wichtigften aber finb, mas mol bisjest ammeiften überfeben worben ift, bie verichiebenen Luftftromungen, welche im Commer fich häufiger zeigen als im Winter. Wie fie die Beranlaffung jur Erzeugung von Electricität find, icheint nicht ichwer ermittelt werben gu fonnen. Ramlich Luft anfich ift ein Nichtleiter. Wenn aber ein Nichtleiter an einem anbern fich reibt ober gerieben wirb, und biefelben irgend welche Berichiebenheit befiten, wie es bei nach verschiebenen Richtungen itromenden Luftichichten unftreitig ber Gall ift, ba bie Dichtigfeit, Temperatur und Dunftfättigung verschieben find; fo erregen fie einander electrifch: ber eine befommt positive, ber andere negative Electricitat. Ginen Bereinigungspunft ber einzelnen electrischen Elemente bilben nun bie Wolfenschichten als ifolirte Leiter ober Conductoren bar, fo bag bann zwei übereinanber fcmebenbe Bolfenichichten entgegengefeste electrifche Buftanbe haben, bie, wenn entweber ihre Intenfitäten groß genug find, ober wenn bie Unnaberung ber Schichten bebeutenb genug geworben ift, einander burch eine electrische Entladung abgleichen. Es entfteht bann ein Blit, welcher von Bolte ju Bolte fahrt.

Ift die niedrigere von den Wollenschichten der Erdoberstäde ziemlich nabe, jo fann biefelbe auch die Erdstäche in den entgegengeieftet ledertichen Bustand verfehen und dann die gehöriger Spannung eine Entladung nach der Erde erzeugen, wobel die Abgleichung nach den nächfete, also höchfen und ambeten leitenden Gegenständen erfolgt, 3. B. an den Kirchthürmen, Bäumen, den Wetallstangen der Blibableiter.

Es Tann einem anfmertsamen Weobachter ber Kinnofphäre nicht entgehen, daß oft viele Stunden vor bem Knobruche eines Gewilters sich verschiedene Luftströmungen zeigen, so daß man jenes aus diesen mit einer sehr großen Zuversicht ziemtlich lange vorherigen tann, obwod bisweisen die elektrische Spannung einen nicht so dogen Grad erreicht, daß ein sönntliches Gewilter zum Ausbruche fommt. Es geschieht nämlich bisweisen eine über größere Strecken verkreitete Augleichung mit Lichtericheinung ohne vernchindseren Donner, das sogenannte Wettereluchten, welches alleedings auch von einem so entsjenten Gewilter herrühren fun, daß man iehnen Donner zu hören nicht imstande ist. Endlich sinden und scholen zu hat des man den fawächere Kleichungen statt, die sind als vollendere Thatden und fund einem son einem son einem Gewiltereregen verkinden.

Borsiglisch wichtig ift für das weitere und nährer Berfländniß der Erischeimungen die Thatlache, daß bei der electrischer Abgleichung ober bei der Berbindung electrischer Gegenische die Luft, durch welche die Bermittelung geschieht, bedeutend ausgedehnt wird. Man fann bies leicht beodachten, wenn nam durch eine in einer Glassöven mittellt Währer abgehrerte Auftportion einen electrischen Schlag gehen läßt. Das Wasser wird dann weggedrängt, also in einer unterhalb damit verbundenen zweiten aber orienn Röbte aufwörtst aertieben.

 gu tragen, sonbern es verbichtet fich gu Bafferbunften, gu Rebel, gu Bolfen, gu Rieberichlagen.

Es ift vor bem Ausbruche des Sewitters ein undeftimmtes Schivanten und Wogen in den Gewitterwolfen, die sich aus Schichtwolfen meist zu diesen Sausemvolfen aufspärmen, sichtbar, welches ofsender von dem Aussiechnen der Electricität herrührt, wobei sich fleine Ungleichheitend des electrischen Zustandes ausgeschen, um die gange Wosse dann entweder nur positiv oder um nagativ electrisch erscheinen zu lassen. Dies ist theist der Grund sie der eine die eine Verlieden der Verlieden der Verlieden der Verlieden der Verlieden von Wossen wie der Verlieden der Verlie

Ferner hat man vor dem Geneitter ein deründede Gefühl von Schwäle, welches nicht blos die Folge der ansich meilt keip hohen Temperatur ist, sondern nach davon herrührt, daß die normale Elusdinstrung umferes Körpers sehr unterbrückt wird, weil bie atmosphärische, uns umgedende Lust bereits mit Dünften jo sein gefätigt ift, daß sie die umferes Körpers nicht mehr aus unehmen fannt. Ein gewisse bettemmendes Gefühl, was wir dadei hohen, mag und noch davon serrühren, daß der einseltig electrische Justand (positiv oder negativ) der uns umgedenden und ganachst iber ums besindlichen Lust auf die kierriche Electricität unferes Körvers benohlstimmend, weil umterbrücken, einwirtt.

Erfolgt nun endlich eine bedeutende Entladung, so erteumen wir diese sofen der Bolt, welcher und die Ettserschwingungen zwischen den einander entladenden Wolfen sichen sichte möcht. Da sierbei die Luft dort, wo er entsteht, ausgedesunt wird, und bie sich ausdebundbe Luft auf die solgenden Vartien zusammendrückend wirtt, so sindet die entwerten Ausgeschung in der Richtung vorwärts einen größeren Wiedenhand als rüchwärts. Daher rüfter es, daß der Blich, ese er weiter dorwärts dringt, ein furze es, das der Blich, ese er weiter dorwärts dringt, ein furze

Strede rudwartis geht, wodurch er sich gleichjam die weitere Bahn voerwartis wieder erössinet und so im Jidzad einherfahrt. Der Blith nimmt übrigens die Richtung nach dem schwächeren und nächsten der beiden electrischen Gegensähe; er sährt daher wicht blos nachunten.

Die ben Blig begleitende Ausbehnung ber Luft auf gewiß oft febr große Streden hat noch Zweierlei gur Folge:

1. Ein ummittelbore darauf folgendes Aufammentfürzen der umgedenden Auft in beien Ramm, in welchem find dam Auft an Luft fo heftig foliagt, dog ein bedeutender Knall entfteht. Wird der beiere mun von den verfchieden gestalteten Hausten und Schichtwollen, die in verschiedenen Gruppen ertschenen umd von Weschoften auch verfchiedenen Europeen ertschenen umd dem Veodachter auch verschiedenen Europeen ertschenen und verbergeit zurückgeworfen, so bernechnen vir ihn als rollenden Zonner; geschiede der Schlag in unserer Nähe, so haden wir leinen Donner. Der Donner ist also der Widerfall, das Echo, des Gewitterschlages.

2. Eine andere Folge ber Ansbesimung ber Luft ist ihre Alleitung und baburd bie Erzeugung von Neberichlagen. Beise haben aber auch darin ihreu Grund, daß eings um die Gegend, wo die Kusdelnung erfolgt, ein vermehrter Teud entfeht, der sich dann auch rüdwarts nach der Witte sortpflanzt, wo der Schag entsteht, so daß die zusammengebrüdte Luft nicht mecht so viel Wasser in Lunftgestalt tragen tann, als wenn sie weinser biedt ist.

Der Regen fällt meist in großen Aropsen, weil sowohl die Dunsstättigung oder die resative Fenchigsteit, als auch der absouter Wasserschaft wegen der hohen Temperatur sehr bebeutend ist. Die Aropsen sind übergenst nachtlich auch um so größer, aus je höheren Regionen sie sallen.

Sind die Entladungen heftig, so ist auch die Temperaturerniedrigung groß, so daß sich aus Regentröpschen Gistligelchen von mehren Graden Kälte bilden, die im Niedersallen dadurch sich vergrößern, daß iehr abgetälste Regentröpischen und Tunifisigeichen sich an sie aufepen. Es hagelt asso auch dei Gewittern bisweilen; es gestet aber zur Logesbüldung eine sehr intensive electrische Entladung ober eine sehr große electrische Spannung, wie sie nur im Zommer und am Tage möglich ist, weshalb auch der Jagel im Binter und in dem Pächten nicht erschein.

Wem die Hoggelkbrire eine gleichmäßig durchsichtige Eismasse bilden, so ist vorauszuschen, daß ihr erfter Anfang, der Kenn, in Wasserbischen wer, welchse hater gefroren ist. 'In diesen Jalle hat die Bildung dessein in etwas verdichteter Lust über der verdimeten stattgefunden und das fallende Tedplichen ist die Knitzen in die kaste Lustischicht gefroren; ist aber der Kenn weniger durchsschicht, asso schapel, so geschaft seine Bildung in der katten Region. Es fallen daßer auch dissweilen Granpelsonen, well die tieferen Schichten wieder würmer sind und so warm sein tönnen, daß ein theisweises Schmelzen, namentsch ab der äußeren Umgebung, eintritt.

Es darf bei der Hogselbildung nicht ganz überfehen werden, das zur Abfälfung der höckfien Wellenschicht ihre durch die darunf fallenden: Somenströhlen sehr Servenablung in unschieders Weltvandbung in unschieders Weltvandbung inselfen der tropfbaren Körpers im Tämpfe wird näunlich mehr oder tropfbaren Körpers im Tämpfe wird näunlich mehr der tengen Wärme berdvandft und diehe der Ertungsbung, hier dem tiefer liegenden Theile berfelben Wolfenschied, entzagen. Während der odere Theil einer Wolfe werdungtet, wird der meter abgeführt. Wir wolfen die interespatie Erscheinung der Eisbildung im Hochsonner einer besonderen Besprechung unterziehen.

Endlich sind die Gewitter von Binden oder sogar Stürmen begleitet, weil an den Orten, wo sie erscheinen und welche oft sehr ausgedehnte Streden einnehmen, das Gleichgewich der Atmosphäre oft sehr bedeutend gestört wird, indem durch den Riederschlag ungeheurer Dunstmassen der Truck an diesen Orten vermindert wird, die Auft asso aufen Seiten daßin ftrömen nuß. Dazu komunt noch, daß die unmittelbar über der heißen Erdoberstäge bestüdliche Luft nach dem Ersseinn der dichten Gewitterwolken in dem Schatten komunt, dadurch bebeutend abgeklüft und dichter wird, somit einem Keineren Manne einnimmt und daßer der umgebenden Auft das Justenmen gestatte.

Benn nun biefes Stromen ber eine Gewitterregion umgebenben Luft nach bem Sanptherbe bes Greigniffes von allen Seiten ftattfindet, fo tam es nicht fehlen, bag fich bier bie von vielen Seiten einander entgegenfommenden Luftftrome vielfach und gwar in verichiebener Starte und in verschiebenen Richtungen ichief ftoffen, bag baraus eine brebenbe Bewegung entfteht, in welche alle irgend beweglichen Korper, porgiglich ber Regen, mit bineingeriffen werben, fo bag burch letteren veranlagt, fich eine bie Electricität aut ableitende Bafferfäule bilbet, die auf dem Meere nicht blos bas Regenwaffer, fonbern felbft bas fturmbewegte Meerwaffer in fich aufnimmt, in welcher nach allen Richtungen Blibe guden gum Beichen ber Musgleichung entgegengefett electrifcher Ruftanbe gwifchen Bolfen und Erboberflache. Den Beweis fur bie Musgleichung ber electrischen Buftanbe führt bie Ericheimung noch baburch felbit, bag eine von ber Regenwolfe nachunten zu fpit berabgebenbe Bafferfaule ber von ber Erbe nachoben zu fpit austaufenben bie Sand reicht. Die Bewegungen in beiben geben einander entgegen, fo bag bas wirbelnbe Auffteigen in ber untern theils bon ber electrifchen Angiehung, theils bon bem Beftreben ber Luft herrührt, fich mit ber oberen Luft, welche bei niebrigerer Temperatur einen geringeren Raum einnimmt, in's Gleichgewicht zu feben. - Dies ift bie furchtbare Erfcheinung ber Tromben. Die gerftorenben Birfungen berfelben merben nicht befremben, wenn man bebentt, daß ichnell bewegte Luft anfich ichon eine bedeutende Rraft belitt, baf biefe Kraft aber, eine langere Beit beständig auf einen von ihr getroffenen ober mit ihr fortgeführten Körper ausgeübt, burch bas Beharrungsvermögen noch unterftüt wird.

Siele unbedeutende Birbelvinde auf dem Festlande gehören mis ihreiber, weil sie durch verschiene einander entgegengeigebte Lussistrieben mir den entleden, wo Unebensteiten der Erboberstäde, namentlich Bertiefungen, sind, oder wo ein karter, aufsteigender Lussistriebund vorganden ist. — Alle Wickelwinde nehmen bald nach siere Bildung die sortsichreitende Bewegung in der Richtung der stätsten den ber bestehen der Vickstung der fätsfien den den fie erzeugenden Serdmungen an.

Eine in biese Gebiet gehörige Erscheinung ist noch das sogenamte Sanct Elmsteuer, hetenenfeuer, Eliasieuer, Castor et Pollux, welche schon den Alten sehr bekannt waren. Man bezeichnet damit eine Lichterscheinung, theils als Lichtpuntt, theils als Strahsenbüschel sich zeigend, welche sich im Freien entweder mit oder ohne Geränich an hervorragenden Gegenständen seder Art, besonders wenn sie nah sind, zeigt. Wir wollen einige volltommen beglaubiete Beispiele anklinen.

Blinius fab auf ben Langen ber Solbaten und ben Daften ber Schiffe leuchtenbe Sterne, Die mit Bifchen von einer Stelle gur anbern fuhren. - 218 Lucius Marcus öffentlich im Freien eine Rebe hielt, umgab feinen Ropf eine ihm felbst nicht bemertbare Flamme, und bon bem Saupte bes nachherigen Gothentonigs Barma ftieg einmal ein fäulenförmiger Lichtschein auf. - Forbin fagt, bag auf einem Schiffe, auf welchem aus Furcht vor einem Sturme in ber nacht beim Beramiaben einer ichwarzen Bolfe bie Segel eingezogen morben, fich mehr ale breifig Eligsfeuer gezeigt hatten. Das auf bem Binbflugel bes großen Daftes mar über 11/2 Jug hoch. Ein Matrofe, welcher es vertilgen wollte, hörte ein Geraufch, wie wenn angeseuchtetes Schiefpulber verbramt würbe, und kaum hatte er ben Windflügel weggenommen, als bas Feuer auf bie Spibe bes Maftes überfprang. - De Sauffure und Fallabert faben auf ben Alpen gegenseitig aus ihren Fingern und Befleibungeftuden, namentlich ben Sutranbern, Feuerbufchel ausfahren. Saufig bemerfte man an ben Ohren, bem Schweife und ben Mahnen ber Bierbe, an einzeln ftebenbem Gesträuch, an

Bümmen wantende und verichieden gestaltete Flammen, oft mit einem schwachen Geräussche, wie das Seinmern des Vasssers vor dem Kochen. — Buthfell erzählet: Während aus einigen außersordemtlich dichten und schweren Regenvorsten einige schwere Regenvorsen siehen einige schwere Regenvorsen siehen, erblindete ich saft vor einem aus dem Zenith herabsommenden glängenden Lichtscheine, welcher 15 Just im Umtresse jeden Geaßhalm und jedes Vlatt in einen brennenden Justand zu verlehen schiefen.

Mohr erzählt, wie in einer finsteren Vinternacht zuerst Die eine, dam Kopf und Hale des Pferdes vom Dr. G. in dem schöftlicht Glauge erschienen seinen. Bei dem Pferde des Bedienten schienen seinen Langeren war haft unmerktiche auf den kleineren. Besonderes schön, wie kleine Sohamiswärmschen, waren kleineren. Besonderes schön, wie kleine Sohamiswärmschen, waren kleineren. Besonderes schön, wie kleine Sohamiswärmschen, waren fleineren. Besonderes schön, wie kleine Sohamiswärmschen, waren fleineren. Besonderes schön, wie kleineren Woschen und Eingänge der Angleichsere und Ohren siehenden Jaaren; höchst brillaut folgten sie danze eingeschoen zu sein schon, we die Seuerimsten wie Perlen in die Hande in die Hoshe und vorzen mit Lichtpuntfen reich Seiset wahn den in die Hoshe und vorzen mit Lichtpuntfen reich Seiset

Bemersenswersh ist noch, daß bisweisen die Regentropfen und Schneesloden, ja selbst der Speichel in einiger Entsernung vom Munde leuchtend erscheint.

Es ist teinem Broeifel unterworfen, daß auch diese Erscheinung eine electrische ist. Bringt man an dem mit der Glasischeiber Electristranschine in Rechaldung stehenden Metaldussinder, Conductor, eine Metallspisse an, so zeigt sich an ihr während der Thätzieit der Metallspisse an, so zeigt sich an ihr während der Spätzieit der Metallspisse an Stehbseuges in Berbindung, so zeigt sich ein Bunkt. Strömt also positive Clectricität aus, so ersichten ung alleben electricken aus, ein Punkt. Hät man seiner einem negativen electricken abspie eine Brieden gegen, so ist au ihr das Stronbendisches stehen Brieden gegen, so ist au ihr das Stronbendisches, stehe der werden bestieder

steht seit, daß die Lustelestrieität bei Niederschlägen des atmojuhärischen Wasservernerfes positiv, ader dei Verwandlung des Wassers in Tämpfe negativ ist. Die Elmsseuer tönnen asso nach Umständen in beidertei Gestatt erischeinen.

Daß ibrigens statt Regen. oder Schossen in den katen achreszeiten Schne erscheint, ist natürlich. Man dass indes nicht meinen, daß, weil im Winter die Gewitter höchst schen sienen, daß, weil im Winter die Gewitter höchst schen sienerseits wegen größerer Kate die Clectricität weniger intensiv ist, und anderereists wogen größerer etaliere Feuchstigteit der Luft, namentlich an der Erdoderstächse schlicht die erzeugte Electricität leichter und allmasig zur Erdo abgeleitet wird. Bei einigermaßen umstangericheren und schneszeite, bei denen die Floden leuchtend erscheinen, wie es ze B. Lampadins am 25. Januar 1822 in einem ausschieden Grode Geweckte.

Endlich führen wir noch drei Erscheinungen an, welche die oben angestührte Theorie, daß die Kulfelestrieität vorzäglich durch die Neibung verschiederer Lufströme entstehe, in einer aussallenden Weise bestätigen, nämlich: 1. die salt täglichen Gewitter in den Regionen der Kalmen, 2. den Hagel und 3. die Polarlichter.

aufammentreffen und in einen Ottvind übergehen sollten, finder ivegen des sentrechten Sommenhandes und der dadurch bedingten ungeheuren Erhigtung der Erdoderstädig und der Luft darüber ein aufsteigende weht vollende finden fatt, so daß die Luft aus keiner Nelfsegend weht vollende filten breiten Jone zu beiden Seifen, muß die Abrah der Bindfielse deren der Grade oder 90 Meilen breiten Jone zu beiden Seifen, muß die Anfliche Gesche der Ge

Der heiße anffleigende Luftitrom in der heißen Zone fließt in den höhören Regionen der Attmosphäre nach den beiden Polen hin ad und voited durch Littere Luft, welche an der Erdoberliäche von Vorden und Süben her auftrömt, erfett, um damn and erwärmt zu werben und ebensacht aufgufteigen. Die von den Bolargegenden an der Erdläche nach dem Argunator strömende wirderiet durch die and der Vordenschaftlich und der Argunator krömende wirderiet durch die and der Vordenschaftlich und der Argunator krömende wirderiet daglich solche absteigende Ströme, rings um die Erde gusammenfitrömend, einander begegnen und daduurch ebenfalls Electricität erzeitziet.

Die zwei großen über ben beiden halbtugeln ber Erde ewig teeigenben Wirbel in ber Atmosphäre erteben freilig bie ber ichiebensten Unterbrechungen durch britige Berhältmisse, namentlich in ben gemäßigten Jonen, vorzäglich ba, wo bie Ländermaffen durch Meere sehr zerriffen sind und weit in die Atmosphäre hineituragen.

## 2. Der fagel.

Manche atmosphärischen Erscheinungen sind so räthselhafter Anne, das se einen besonderen Weig gewährt, ihrem wachren Weig nudden ber den nachgusorischen. Tahin gehort die Hoogestistung, weches eine Nochusorischen Schrigesting der der des Bolta die Physikere beschäftigt hat, ohne daß es, wie mir scheint, gesungen ist, eine allen Bedingungen entsprechende Abeorie aufgelungen. Ich will es verfunden, diese interessande Erscheinung mit den physikatischen Tahasache in Uedereinstimmung zu bringen.

An recht heißen Sommertagen bilden sich, meistens ziemlich gefächte Wolfen, welche weniger hausen, etwas in's Kothstidige gefächte Wolfen, welche weniger hausen als Schickenstörmig gestattet sind. Tabei ist die Luft an der Erdoberstäde wenig oder gar nicht bewegt. Es währt nicht lange, so hört man aus der Bolte, unmentlich wem sie mur einige Sundert Suß sider der Verdoberstäde schwieden einem seinem entsennten Wasserfalle, nur etwas hatter. In einem won einem entsennten Wasserfalle, nur etwas hatter. In einem wernachn ich das Ranischen aus einer solchen zu geringer Enternang sider mit schwebenden, diesen folgen, in geringer Enternang sider mit schwebenden, diesen und horizontal begränzten Wasser der vollkommenster Windstille wos über 10 Winnten, ohne ingend Weide ja zu erweden.

In furzer Zeit fallen dam, meist mit Regen vermischt, aus der Wolfe Gistorner, welche manchmal einen Durchmesser bis zu vier Zoll haden; gleichzeitig ersebst sich der Wind, welcher die dagelwolfe weiter treibt, meistens durchzunden sie dam Blise und das Barometer fällt bei abnehmender Temperatur.

In bem soeben bezeichneten Jalle trieb dam ein mäßiger Wind bie Jagelwoffe an ben nächsten bewardeten Höbergug bei Tittersbach, no sie ert ihren gangen Borrath absehte, ohne daß mur ein Regentropsen ober hagelforn an bem Beobachtmagsorte selbst gefallen ware.

Der hagelfall beschräntt sich auf die turze Zeit einiger Minuten und nimmt gewöhnlich eine nicht sehr ausgebreitete längliche Etrede ein, die von den benachbarten oft wunderbar sicharf abgeschnitten ist, wie wenn ein Saemann vohrend des Gehens ein Handvoll Samenkörner ausstreut. Ich erinnere mich eines Falles, daß es anf dem Gehöste eines Landgutes in der Proving Posen hagelte, wöhrend in dem dahinter besindlichen Garten auch nicht ein Korn siel.

Die Eiskörner sind in der Mitte meist audurchsichtig und bestehen aus schels durchsichtigen, theits durchsichtenden, einander untschließenden Sischalen, die sich seim Zerschneiben der Körner erfemen lassen. Die Wenge ist manchmal, namentsich gegen die Mitte der Hauptstrede, so bedeutend, daß sie den Erdboden mehre Boll hoch bedecken, und ihre Temperatur eine so niedrige, daß das Thermometer selfst längere Zeit nach dem Fallen noch — 40 R. — 50 C. zeigt.

In ben tatten Jonen finden Hagelfälle nicht ftatt; in der heißen nur an hohen Bergen; in den gemäßigten entsteht er nur im Sommer, fast nur am Tage, vorzüglich nachmittags, wenn es sehr heiß gewesen und bie Atmosphäre mit Dünsten saft gefättigt ift.

Wie vor einem Gewitter, so sieht man auch oft schon lange vor einem Hagelwetter in der Höhe der Altmosphäre eine boppelte Luftströmung, während die Luft an der Erdoberstäche ziemlich rusig ift.

So hatten wir nun die Ericheimung fammt ben Bedingungen gu ihrer Entstehung tennen gelernt.

Bei ber Erflarung, welche man gur Aufhellung biefer rathfel-

haften Erscheinung versincht hat, sand man bisher die größte Schwierigkeit in der, immitten soher Warme giemlich plöhlich entitehenden und auf einen verhällnißmäßig Keinen. Naum beschräntten, setr bebeutenden Abfühlung.

Man fellte die Kusicht auf, daß die Kaise dung Serdunstung an der oberen Gränze der Hogeschofte entließe, indem sie von der sigcischen Sonne beschienen wird. — Es sit allerdings zweisel (as, daß der dings zweisel daß der Masser Dassel von der dingsten der Kaisel von die Kaisel (as, daß Wolfen zeigen, entzogen wird. Wie nehmen dies ja 3. B. ganz einfach wohr, wenn wir die angesendstet hand die is die flesse das der die das Westelle der die Kaisel von die kaisel van die kaisel van die kaisel van die kaisel van die v

Die Berdampfung der Dünste in dem obersten Theile der Wolfe misste rasser geschößen, als es in der darrüber beständlichen Luft, wenn sie auch durch die Some erwärnt wird, überstaupt möglich ist. Durch schnelle Berdampfung von Schweseläther im lustleeren Namme sam, wie im großartigeren Maßstade guerst unt fursteren Velennssellung gezeigt wurde, in zientlich furger Zeit Wasser Seltenssellung gezeigt wurde, in zientlich furger zeit Wasser wirde der einheiner Kalte mur erigte Berduntung. Dazu tommt, daß die entwicklet Kalte mur iest langsam durch die dichte der über üben hach die entwicklet Kalte mur iest langsam durch die dichte der über der für den glam der über der Gedente, daß die eine Bosge der durch die Somme beranssellich entstehend Kälte eine Bosge der durch die Somme beranssellich entstehen Leiten Gestliere, Kentschape.

Moment ist hierbei noch, daß, wenn auch die meisten, so bochnicht alle Hagelfälle am Tage ober während des Sommenscheins stattsfinden. Ist aber die Sonne untergegangen, so fällt die burch sie betriefte Berdunstung und Abfühlung der Hagelwolfe vonselbst weg.

Schon Bolta hat eine Theorie ber Hogelbildung gegeben, und ich bin der Meinung, daß man an einige feiner Peinichten aufhließen fönne, um mittelft noch anderer, physitalisch feitstehender Thatfachen zu einer alle Seiten der Erscheinung aufhellenden Ertfärung zu gelangen.

Bei einem hohen Stande ber Sonne über bem Horizonte ist bie Wärmeentvidstung an der Erboberstäche bedeutend und die Wärmedisser zwischen ben niedrigen und den höheren Schichten ber Atmolyhäre wächsch mit der Erhotung der Sonne, ist also und das Soumensossitimm und die Mittagsgeit am größten. Eine große Differenz bleibt natürlich auch einige Zeit nachher und selbst nach Sonneumutervanne.

Findet, wie 'es im Sommer hanfig der Fall ift, in den oberen Schichten der Almofhhare eine weit ausgebehnte hortzontale doppelte Strömung der Luft nach verschiedenen Richtungen ftatt, jo sindert biese Strömung das Aufsteigen der wärmeren Luft an der Erboberfläche.

Darmis entspringen zunächt zwei Wirtungen: 1. entwieden ich an der Ervobersläche bei der hohen Temperatur viele Vünfte, welche in Imzer Zeit die stagnirende Luft sättigen, so daß wir ielbst auch veniger ausdimsten sännen und deshalb das Gefühl drüdender Schwide empfinden; 2. entseht durch die Neisung zwei ungleich vormen Kustiftrömungen entgegengesetgete Electricität, deren Spannung sich nach und nach vergrößert und woder, nach der Analogie anderer Erscheimungen, die untere warme Schicht positie, die obere sollte nach vergrößert und woder, nach der Analogie anderer Erscheimungen, die untere warme Schicht positie, die obere sollte nach vergrößert und

Un der horizontalen Granze beiber Schichten wird nun eine allmälige schwache Abgleichung, d. h. eine Berbindung der positiven und negativen Electricität ohne eine merkliche äußere Juntenericheinung statisinden: Wären die Bolten nicht Schicht, sondern Sausenvollen mit hervorragungen, so würden wir Entladungen mit Bis und Lomer, oder ein Gewitter saden.

Bei jeber Berbinbung entgegengefester Electricitäten burd bie Luft wird biefe ansigebehnt, bei jeder Ausbehnung eines Körpers wird Barme gebunden ober es vermindert sich bie fülle um meßbare Währne. Bird nämlich ein Körper von bestimmter Wasse gezwungen, einen größeren Namm einzunehmen, so ist es in diesem Ramme faster als im vorigen.

Damit sich nun die entgegengesetzen Cectricitäten der beiben horizontal abgegrängten Wolkenschichten verbinden fonnen, dienen bie leichsteweglichen Luniftigelchen berjelben als Träger: die unteren der oberen Schicht werben von den gleichnamig electrischen bieser Schicht unch der unteren abgestoßen und gleichzeitig von der unteren angezogen. Aus fürem Wege gelangen sie durch die falte Region, gefrieren darin zu Schnee, werden aber an der oderen Gränze der unteren wärmeren zumtheil geschundzen und bilden so den untversichsichzen kern des Hoggeschieden. Da nun diese Granzelförner in der unteren Wolke nicht mit sie Ekcetricität verloren, sondern sogar die entgegenische mit geste Weckell der ein der unteren Wolke nicht mit sie Ekcetricität verloren, sondern sogar die entgegenische

gefeste, nämlich bie ber unteren Schichte befommen haben, fo werben fie von biefer Schichte, welche fie tvegen ihrer Leichtigfeit noch nicht burchbringen fönnen, nachoben abgestoßen und zugleich vonobenher burch die ihnen jest entgegengeseste Electricität ber oberen Schicht angezogen. Auf biefem Bege burch bie falte Region gefrieren die Dünfte, welche fich unten um bas Graupelforn ringsum noch angesett hatten und es bilbet fich um ben Rern eine Gisichale. Nachbem bas fleine Gistorn mit ber oberen Schicht unterhalb in Berührung gefommen ift, bat es biefelbe Glectricität. wird also nachunten abgestoken und zugleich vomunten angezogen. belegt fich unten in ber warmeren Bolte mit einer garten Bafferschicht, die wie die erfte auf bem Rückwege nachoben gefriert, und fo bilben fich burch bas fortwährenbe Spiel zwifden ben beiben Bolfen, welches burch bie Berbunnung ber gwifchen ihnen befindlichen Luft beforbert wirb, mehr und mehr Gistruften um ben Pern, bis endlich die Gistorner fo fcmer geworben find, bag bie nach und nach verminderte Electricität fie nachoben zu treiben nicht mehr imstande ift und fie endlich burch bie untere Wolfe gur Erbe fallen.

Die zwischen den Wolten besindliche Luftschiebt ist, weil ihr durch die Hogestlörner die Dünfte autgogen werden, verfälltissinäßig recht troden und ist so imfande die beiden electrischen Wolsten längere Zeit voneinander zu isoliren und sern zu halten, so daß nur die einzelnen Hogestlörner als Zwischenträger gelten.

Die Größe und Menge ber Hogestörner sängt in gerabem Berhältnisse von ber electrischen Spannung der Wolfen, üprer Räche und ber, Wenge der in ihnen vorhandenen Stänste ab. Wenn die dei der Hogestösibung stattsindende Abstählung zu schnell in die untere Wolfe eindringt, so sätt gleichgeitig mit dem Hoges noch Regent, und erreicht die Wössischung überspapt- und nicht den Gestierpunft, so haben wir einen bloßen Gewitteregen, der wegen der ofi ziemlich sobsen der kenneratur der unteren Wolfe recht toarm sein fann. Taburch, daß die Eiskörner auf ihren Wegen zwischen Beiben Wolfen dires- an einander stoßen, zumal die steineren sich schieden, sumal die steineren sich schieden willen als die größeren, entjecht vorziglisch das Geräusch, wobei freisich auch die Wahrfcheinstäckte nahe siegt, daß die den vielen keinen electrischen Entladungen auch ein Zischen untlieben muß. Auch sommt es nicht setzen vor, daß einzelne Biste zwischen Wurd bei entgesen Wurd die entgesen Wies Wieße swinden den Wolfen steinen Wolfen geschen Were Bließe sind die der Spagestöllung nicht durchauß erforderlich, wie ich dies selbs bemertt habe, ja sie sind bogar ein Zeichen eines schwelleren und veniger gestärssichen Wertaußes der Erscheumung, indem sich dehurch bie entgegengeseten Electricitäten beider Wolfenschießen rasher ausgleichen und som die Weddung zur Bildung größerer Hagelföhrer vernindert wirk.

Beil die untere Wolfenschicht mittels der dunfterfüllten Luft mit der Erdobertäche in leitender Verbindung seht, so wird die von dieser unerschöpsstäden Quelle der Cectricität lange Zeit him durch soldse zugeführt und so die electriche Spannung zwischen ihr und der oderen Wolfe, ungeachtet ihrer sortwährenden theilweisen Gutladung, aufrecht erhalten, so daß die Hoggestörner schon dehalde eine längere Zeit zwischen den beiden Wolfen hin und her sich bewegen und vergrößern können.

Der nach einer Windhitlle bei einem Hagelwetter, wie bei einem Gewitter, meißt einbrechende Sturm und das Fallen des Varometers rüfzen davon her, daß die swissign den Jagelwolfen ansigedschute, und bei und nach dem Hagelfolle adgefühlte Aufteinen Heineren Raum einnimmt, von lich häufig gemug an dem bis zu bebeutenden üben annimmt, was sich häufig gemug an dem bis zu bebeutenden höhen ausgewirbelten Staube bemerflich macht, und daß die höhen bei die der Erdoberfläch einem kied beinbetich valle hinde die die hinde der eine der der Erdoberfläch einem kied beinbetich, so ist der Bind die pagelwolfte mit sortteibt, so ist der Pagel meist in einer länglichen, ziemlich scharf begränzten Badm ansigeiget.

In settenen Källen, und zwor bei einem getingeren Bakmennterschiede ber beiden electrischen Wolfen, ih der Hoges durch und durch schneie, und nähert sich ben Ausselsen der Graupeln, ohne daß er wie diese entsieht, indem hier lose Schneesloden aus höheren katten Schicken in wärmere an der Erdoberstäche sallen, worin sie theilweise schneielen und dabei and den allgemeinen Geleben der Radienansiehung sich abranden.

Sowohl in den talten Jonen als in der heißen an der Erdobertläche sehlen die Bedingungen zur Entstehung des Hagtel, nachtlich zwei horziontale Alleitrome von sieher besteherr Temperatur. In der heißen Boue ist eine mertlich saltere Strömung nur an den Abhängen hoher Berge, an denen sie beradhließt und bei einiger Abhängtigtet sich über die deige Auft des Abacks oder der inniger Abhängtigtet sich über die designe Ausgehöpten Gene lagert, da sehtere, umgeachtet sie, durch die Währne ausgelokert, leichter ist, durch ihre größere Spannung oder ihr Bestreden sich ausgedienen der sätzeren und sehwereren einige Zeit das Wieichgetwicht hält, wobei dann die electrische Wedischrirtung als Bedingung zur Entstehung des Hagels eintwitt.

## 3. Die Polarlichter.

Die Bolarlichter (Rord- und Süblichter) ober, wie man fie mit Algander v. Humbolt sachgemäßer nemen muß, die magnetissachen Gewittern gehören in ihrer reinsten Ausbildung gu ben prachtoussten, aber auch zu ben räthselhafteiten Nahurerscheinungen.

Da ich seit mehr als ynangig Cahren mich mit ihrem Stidding eichäftigt und auch das Glüd gehalt habe, sowol in Europa als auch in Rochamerika eine Riche vorzäglich ausgebilderer Lichter theits selchst zu beobachten, theits Berichte von Fachgemoffen über sie zu erhalten; so meine ich in der Lage zu sein, eine Theorie auffletlen zu konnen, welche die verschiebenen Seiten der Ersteinung mit den durch phylikalische Bersinde ermittelten Zhaftigen mit eine vollkommenen ledereinstimmung bringt. hier tam ich mut das Wessenklichte über sie auführen, indem ich mit vorbehalte, ihnen in der populären Kosmogenie eine ausführlichere Besprechung zu wöhnen.

Wir betrachten zunächst die Bebingungen für die Ausbisdung eines magnetischen Gewitters in seiner vollenbetsten Gestaltung. Dabei sind brei wesentliche Bebingungen maßgebend:

1) Die atmosphärische Electricität in zwei ungleich warmen horizontale Luftschichten, wobei die positive Spammung in der oberen warmen (siddlichen), die negative in der unteren latten (wordlichen) Strömmung zu suchen ist. Bon besenderen Interste sind in dieser Beziehung die frühren wissenstätlich gar nicht gefannten Dorizonte und die Streisentscher. Das Erzebnis der namentlich 1558 (vor Dr. Groth) von mir mit ausdamerndem Eiser angestellten hierher geshörigen Beobachungen mid Unteruchungen habe ich in meinem "Sandbuche der Phylis", zweite Auflage Theil II. S. 304, 307, 309, 473 angegeben.

a. Das Horisontlicht. In bie Luft durch fangere Zeit iehr varm und troden gewesen (große Bigdrometer-Disserven), oerscheint an windhilten und heiteren Tagen im Ofen und Nordossen dicht am Horisonte furz nach Sommenutergang und furz vor Sommenutgang ein weißliches, in furzen Amsten schnell bahim litigendes Gimmulich.

Der Grumd bafür liegt in dem electrischen Gegensaße, welcher sich in zwei übereinander lageniden Auftschieten mit angleichen Zemperahnren bildet. Die untere Schicht ift in beiden Jällen die lättere, dem sie fühlt nach Somenuntergang durch Aufterahung bald bis auf 6 und 8 Juß höhe ab, während die darüber besindliche nach warm bleicht; die obere wird dagegen bereiß erwärnt, während die untere, in der Racht abgefühlte von den Somenitrabsen noch nicht getroffen wird.

Die an ber Gränge ber beiden Auftschichten beginnende Ausgleichung der beiden elektrischen Spannungen verbreitet sich augen blidlich über beide Schichten auf einen Augenfolich mit einem gemeinsamen weißlichen Lichte und mar selten zeigen sich Roth und Alam getrennt für die vositiete und megative Elektrickär beziechungsweise in der vormen und kalten Luftschicht.

b) Die Streifenlichter gehören meift fehr hohem Gebieten ber Atmosphäre au. Sie entjiehen auch nur nach längerer Arodenbeit an heiteren, wündhilden Tagen und zwar dam, wenn zwei obere sanfte Luftfredmungen von etwos ungleicher Armperatur, eine nördliche und eine jüdliche, einander stauen. Dringt dam ber talte Strom einweinig in den warmen, so entsteht wintelrecht auf der Stromtichtung ein oft sehr langer zarter Dumisturien, iber welchen zeitweise ein mitter Lichsfehr fürgt. Dringt nach fürfallich der warme Strom in in ein ein, so verben seine Dunten Enden in in ein, so verben feine Dunte

aufgelöft und er verschwindet. Oft aber findet man, baß fich nach einiger Beit, ohne baß fich jener erfte Streifen aufgelöft bat, burch weiteres Borbringen ber talten Stromung ein zweiter gleichlaufenber, bann ein britter u. f. w. (bis zu fieben habe ich beobachtet) bei gleicher Beranlaffung bilbet, und bann fliegt bas Glimmlicht burch alle Streifen. Die weiteren Folgen bestehen entweber in einer ganglichen Auflofung aller Streifen ober in einer ausgebehnteren Trübung ber gangen Utmofphare, jenachbem ber Gub- ober ber Rorbftrom fiegt. Das fiegreiche Bereintreten einer wärmeren und leichteren Luftströmung hat sich mir wieberholt burch bas Fallen bes Barometers angezeigt, ungeachtet bie untere Strömung eine nörbliche wurde. - Die Bolarlichter berlaugen au ihrer vollfommenen Ausbildung eine heitere Atmofphäre mit gwei übereinanber gebenben fanften Stromungen bon ungleicher Temperatur, in benen fich ftatifche ober Spannungselectricität entipidelt.

2) Das zweite Moment für die Antlechung der magnetischen Gewitter liegt in der hynamischen (in Bewegung begriffenen) Ekermoelsectricität an der Erdoberfläche. Berfolgt meis Putermoelsectricität an der Erdoberfläche Der Groberfläche in welchen die Groboerfläche von dem lothrecht auf sie gelangenden Sommenkrable getroffen wird, dazuse eines Jahres in einer zwischen den der Wendrechung der Erde im Laufe eines Jahres in einer zwischen den deben Wendrechung der Spirate liegen. Die Spiratebewegung dieses Vannt des geht in dem einen halben Jahre (vom 21. Tecember bis 21. Juni) vom Süden nach Skochen, in dem anderen (vom 21. Juni bis 21. December) zurück vom Vorden nach Süden, aber ohne ihre Verwegungsrichtung vom Oft nach Velt zu veränderen, jo daß ohie Erde von einem sogenannten thermoelectrischen Strome fortwährend umtreiset wird. Dem Erfolg davon werdem wir sogleich erfennen.

Halt man eine Stange aus weichem Eisen in ber Richtung von Süben nach Norben, windet man um sie einen mit Seibe umsponnenen (asso isolirten) Aupserbracht in einer von Süben nach Norben links getwundenen Spirate (oben, links, unten, rechts n. f. no. und läßt man durch sie in dieser Nichtung, also grade wie bei dem und die Erde geschichten lochrechten Sommenstraßle, einen positivectentischen Sertom gesten, so wied das Südende des Stades grade o wie die Erde in der sädlichen Haldbugel negativen, das Nordende wie die Erde in der närdlichen Haldbugel negativen Wagnetismus zeigen. Wäre nämlich unser zum Magneten gewordener Stad borizontal frei und leicht deweglich angebracht, so wirde erticht mehr in den die henre sich halben die Erde nicht der in der eine die halben sie die halben die positiver Wagnetismus von dem gesichnamigen in der Südhässe der Erde abgestoßen und von dem negativen Wagnetismus der middlichen Erdoßsiste abgestoßen und von dem negativen Wagnetismus der middliche Erdoßsiste angestoßen und von dem negativen Wagnetismus der middlichen Erdoßsiste angestoßen wird.

Diese stimmt mit der Ersährung bollfommen überein, indem ber sogenannte Vordpol (das nach Norden gerichtete Ende) einer horizontal freischwebenden Wagnetnadel mit ihrem positiven Magnetisdenne Nichtung der Thermoströme inderthal negativen Wagnetismus nach Norden hinweiset, wo die Erde zufolge der Aggrebenen Richtung der Thermoströme inderthal negativen Wagnetismus haden muß. Wenn wir also die Emistehung des Erdmagnetismus in der oden angegedenen Weise seichsten, die ferhalten, do ist der Wagnetnadel und der Erde), wie sie ungleichnamige Bose haden, einander anziehen, vollsommen genägt. Zeichnet man auf zwei Siede die Erworntichungen mud giet daruf auch die Polaritäten an, so ist diese augenscheinlich gemacht.\*)

Weil nun die beiden großen Kontinentalinassen er Erde, is öftliche und die westliche, durch zwei hauptsächlich von Vorden nach Sidden sich erstretenden Meere geschieden sind und Weil Weisseller im Chiechterer Leiter für die Electricität ist als das Festland; so eigt die Exdoberstäde einen doppetten Magnetismus, einen östlichen und einen westlichen, und unsere Deltinationsabet settle

<sup>\*)</sup> S. Rh. Spiller: Die Entstehung ber Beit und bie Ginheit ber Raturfrafte. Bopulare Rosmogenie. G. 411.

sich dazwischen stets in die Gleichgewichtslage. Die durch die Bärmeunterichiede während der Kendrethung auf den beiden Ländermassen in der Stärte ihres Magnetismus wird mit vollständiger Treue und Klarheit durch die Schwanstungen (Bariationen) der Nagnethandel angeseigt.

3) Als brittes hauptmoment jur Beurtheilung ber magnetifden Gelvitter ift feltjuhalten, daß für einen bestimmten Ort die Gesammtraft des Erdmagnetismus sich geltend macht in einer Richtung, welche durch die Lage der magnetischen Reigungsnadel (Inflinationsnadel) angegeden wird.

Ift ein Stahsstad in dem magnetischen Meridiane (d. h. in der durch eine in der Anhelage beständige Destinationsnadel auf dem Hortzagente lossfrecht gelegten Ebene) um die durch einem materiellen Schwerhunft gelegte Age dreichen angebracht, so schwerber Stad leicht horizontal. Wird derr dersche hat magnetisst, is son sie der der horizontal. Wird derr der berielte Stad dann magnetisst, als ob seine Volchhöftle schwerer geworden wäre. In dieser Richtung des Magnetikades wirst nämlich der Erdmagnetissmus amstärststen, aber seine Kraft nimmt nach einem allgemein giltigen Naturgesche nachoben hin ab, wie die Onabratzahlen der Entstemmung von der Eroboerstäde zunehmen.

Für die richtige Beurtheilung unferer Erscheinung ift noch festyubalten, daß der in der Richtung der Deffinations und Instituationsabel vortsame Erdmagnetismus auf der Westelteite des magnetischen Meridians die positive, auf der Oftseite die negative Virtung geltend macht.

Bundoft will ich mun aus diesen beri Hauptersorbernissen bas Thatsächliche ber Erscheinung ableiten, bann angeben, welche Rebenbedingungen erfüllt sein müssen, um eine recht vollkommen Erscheinung hetwortreten zu lassen, umd endlich will ich die wichtigiten Bestätigungen für meine Theorie anführen.

In unferer nörblichen halbtugel ift ber obere warme bom Suben tommenbe Luftstrom eine Urt von Subwestpaffat, ber

untere talte von Norden tommende ein Rordoftpassat. Der Sido sitrom eilt asso, weil er don geringeren Breiten mit einer größeren nach Össen gerichteten Geschwindigkeit ankommt, als die Kuntte der Erdoberstäche besihen, über weiche er gelangt, etwas nach Ossen vor; der Nordstrom ader bleibt etwas nach Westen zurück, weil die von ihm ans nördlichen Gegenden mitgebrachte steinere össtich gerichtet Geschwindigteit ihn westlicher zurücksätz, als die Orte der Erdoberstäche unter ihm nach Osten mit ihrer größeren Geschwindigteit voraneilen. Wir mitssen die Rordoserstäche und Vorangehen natürtich nur auf die Vordersteile der Lufsschien und Vorangehen natürtich nur auf die Vordersteile der Lufsschien, weiche sich eben im Vewegung sehen.



In der vorstehenden Zeichnung, welche mur einem höchst einsachen lothrechten Querichnitt der Erscheimung darbieten soll, debeutet o die obere warme und positiv electrische Lustichischt, welche etwas nach Olten vorgeschoben ih, u die untere westlich zurächeliedene fältere und negativ electrische Lustichischt; ao soll einen Theil der Erdoberstäden, mm die Richtung des magnetischen Wertdiams bedeuten, wwoei zugleich die nachobenhin adnehmende Stärte des Erdmagnetismus angedeutet ist. Der positive Strom n der Ihremoelectrichtst geht westwarts durch zu von der Apremoelectrichtst geht westwarts durch zu von der Konton der Vermoelectrichtst geht westwarts davon nach Olten.

Als wesentliche Borbedingungen für das Entstehen der Erscheinung in ihrer vollen Bracht sind anzusehen:

1) Trodenheit der Luft über der Covderfläche. Ich selbst habe bei gut ausgebildeten Polacifichern selbst eine große, 8 bis der Großen der Große

2) Sobann find erforberlich recht sanste horizontale, also parallese Lufiströme, damit durch sie eine electrische Spannung recht lange aufrecht erhalten werde und eine Abgleichung zwischen ihnen nicht eintrete, wie es im Gegentheise und bei uneben gestalteten Vollen in sein berommt.

Der ganze, seinem Weien nach einsache Borgang ist dann solgender. Der positive Strom n ber Thermoelectricität an ber Erboberfläche geht an der Westsieite des magnetischen Merchians ausstwart aus Glimmitich entgagen der in der unteren falteren Luftschickt u enthaltenen negativen Spammungselectrieität, und der negative Ehremostrom r geht an der Olffeite des magnetischen Aufwärts, entgegen der positiven Spammungselectricität in der oberen warmen Schift o.

Es ift von verschiedenen Nahmforschern, 3. B. von Biot, von Anderen auch in Schweben auf hohen Bergen, mit aller Bestimuntheit beobachtet worden, wie ein seuchtender Rauch oder mie sein sent entwerzehoben umd zu einem Polarlichte ausgebildet hat. — Bei dem Bolarlichte ausgebildet hat. — Bei dem Bolarlichte, welches aus 26. Februar 1867 im nordösstlichen Sibirien erschien, schossen von beiden Seiten auswarts. — Bei dem großen Bolarlichte vom 4. Februar 1872 sah man zu Bomt die Errabsen

vom voeltichen und öftlichen Hortzonte aus auch faht gleichzeitig ausstellten. — Nach lange anhaltend trodener Luft habe ich sogar von einem lehr erwärmten nach Nordem abhallenden Biegeldache bei einem nach Somnenuntergang sich erhöbenden sansten Nordwest einem seuerrolhen Lichtenbet wiedersholt ausstellt gesehn. (Siehe mein Pandbuch der Rhyfit Bd. II. S. 305.)

Die Bereinigung des vommten anssteigenden negativen Thermostromes mit dem positiven der Spannungseseckreicidie des warmen Luftstromes wird ohne eine umadürliche Durchforechung der unteren alten und selbst auch negativelectrischen Luftschäde zu bewirten, durch zwei Umstände ermöglicht, nämlich dadurch,

1) daß der obere Luststrom bei seiner Bewegung etwas über den unteren nach Osten sich vorschiedt, während der untere westlich zurücklicht, und

2) daß die negative Electricität des unteren Lufistromes durch die negative des öftlich aussischen Thermostromes nach Westen abgeschen und dadurch gleichzeitig die Berbindung des westlich aussischen positiven Thermostromes mit dieser negativen Spannungselectricität der unteren Wolfe erleichtert vird.

Weil die Wirtungskraft bes Erdmagnetismus, welcher sich ab er Besteite seines Wertbians positiv, an der Ossfert engativ ängert, mit zunehmender Entserumg von der Erdoberstädig abnimmt, so wird er die westlich und össlich von ihm aussteigunden, beziehungsverse positiven und negativen Thermoströme zwar abstigen, aber je böher sinual um so weniger.

Die beiben aussteigenden Thermoströme werben ammeisten auseinander gehalten in der Richtung der magnetischen Reigungsnadel des Beobachtungsgebietes und bort bleibt eine Art länglich 
runder Dessungs die Krone, in der Lichterscheimung, jo daß man 
durch sie in den Weltraum sehen und die Vort besindlichen Sterne 
erfeunen fann. Die Knistehung der Krone wird noch dadurch beördeert, daß der össtliche Thermostrom auf die untere, der westliches 
auf die Gebere Luftschicht absolichen die ihr des gestlichten.

Lichtern wird die Krone durch die in verschiedenen Höhen einander freugenden electrischen Ausgleichungen verwischt, indem dort selbst in der Richtung der magnetischen Reigung der Erdmagnetismus zu schwacht, als daß er die beiden auffriegenden Erröme auseinander halten und ihre Verbindung mit den oberen Electrickäten verhindern könnte. In solchen Hällen ist die Krone mit einem Gewecke arter Lichtfaden überzogen.

llebrigens murbe bie Ericheimung porläufig aussehen wie ein halbeylinbrifches Tomengewolbe, gebilbet von zwei auffteigenben Lichtmanben, perfeben mit zwei nach bem magnetischen Rorben und Guben gerichteten Deffnungen, welche bie Geftalt eines Areisabichnittes haben und und unter bem Ramen bes buntlen Geamentes in ben lichtlofen Beltraum feben laffen. Bei gut ausgebilbeten Lichtern tann man burch biefe buntel erscheinenbe Stelle, welche in unferer Salbtugel nach Guben bin fich weniger gut ausbilbet, Sterne bis gur fechoten und fiebenten Große feben. 3ch habe barüber eine fehr große Angahl von burchaus glaubwürdigen Beobachtungen aufgefunden, welche bis in ben Anfang bes 17. Jahrhunderts zurudreichen. Wenn fich freilich bie beiben jur Entstehung eines ichonen Bolarlichtes fo mefentlich nothwenbigen Luftftrome mehr ober weniger vermischen ober bie Atmofphare am Sorigonte getrubt ift, fo ericeint au jener Stelle wol auch eine buntlere Wolfe, aber fie muß, weil wir fie burch bie Definung bes mehr ober weniger, bisweilen fogar febr ichlecht ausgebilbeten Lichttunnels mahrnehmen, und gufolge bes Rontraftes auch, weniastens annähernd wie ein Kreisabschnitt sich zeigen, ohne daß fie inwirklichkeit biefe Geftalt befist. Die Wolte fann man wol icon in ber Dammerung erfennen, noch nicht aber ben fie umichließenben Lichtbogen.

Run ist serner zu bemerken, daß und warum wir das Licht nicht wie ein Tonnengewölße sehen, sondern in einer kuppelförmig zusammenkaufenden Gestalt. Der Grund davon liegt in derstelben optischen Täuschung, zusolge welcher es sicheint, als liefen bie auf Dunfte burch Bolfenluden icheinenben Connenftrahlen nachoben zusammen, ober zusolge welcher ber gesternte Weltraum wie ein über unferen Borigont ausgespanntes halbtugelförmiges Gewölbe fich mis barftellt. Es ift wol felbitverftanblich, baf nicht blos verschiebene Bolarlichter ie nach bem Grabe ihrer Ausbildung und ber Dertlichkeit ibres Auftretens, fonbern bakauch ein bestimmtes je nach bem Standpunfte bes Beobachters und feiner Entfernung von bem Sauptherbe ber electrischen Thätigfeit febr verschieben, ja zumtheil äußerst verworren erscheinen muffen. In berjenigen Bone, in welcher biefe Lichter ambaufigften porfommen, fieht man fie bon feinem Standpunfte aus öfters theils nördlich, theils füblich, weil jedes einzelne in jedem Augenblide feines Auftretens felten eine febr weite Erftredung von Rorben nach Guben hat. In folchen Fällen erfcheinen fie bogen- . formig, wie es bie Projection bes Lichttunnels, in beffen verlangerter Achfe man fich befindet, verlangt. Dur wenn ber Beichauer öftlich ober weftlich von ber Erscheinung fich befindet fieht man icheinbar umregelmäßig einander burchfreugende Lichtpartien. welche ber Oft- und ber Bestseite bes Tunnels angehören.

Im Herbste 1860 fam es vor, daß auf der hochebene von Kingston im Staat Rew-Port zwei Lichter, ein nörbliches und ein späliches, einander entagen vundsen und im Bentist des Besobachters zusammentrafen. Jenes voar roth, diese bläutichweis, wie es beziehungsweise die Farben der positiven und negativen Kretreicht sich

Run ist enblich noch zu ermitteln, warum wir nicht leuchtende munnterbrochene Klächen, sondern Streisen mit wechselmben Sarbenspiel sehen, welche getrennt sind durch hellgraue Zwischen räume, durch die man nicht selten die Sterne auch erkannt hat.

Es sieht burch eine Reife physikalischer Thatjachen seit, daß ber Magnetismus die sogenannten electrischen Ströme absent und auch das electrische Licht beeinfulgt. 3ch meine ichon vor einer langen, Reihe von Jahren mit aller Bestimmtheit nachgewiesen zu haben (fiebe meinen Grundrift ber Bhufit und auch bie Bopulare Rosmogenic), daß Magnetismus und Spannungselectricität ihrem Wefen nach baffelbe find, und nur wegen ber Rorperftoffe, an benen fie ericheinen, Berichiebenheiten barbieten. Es ift alfo auch nothwendia, daß fie bei ihren Wirfungen aufeinander mittelft eines Bwifchenftoffes, ber uns als electrifches Licht erkennbar ift, bie befannten Koingibeng- und Interfereng-Erfcheinungen geigen muffen, jenachbem bie Schwingungerichtungen biefelben ober entgegengesetzte find. (Ich habe nämlich in meinen Schriften nachgewiesen, bag Magnetismus und Electricität Schwingungserscheis mmgen von gang bestimmter Art find.) Demnach ift flar, baf ber Erbmagnetismus, welcher wie ein in ber Richtung bes magnetifchen Meribians liegender Stabmagnet bie Achfe ber Ericheinung infich enthält, mit feiner polaren Gegenwirfung bie Streifen bervorbringt, wie wir fie ahnlich im electrifchen Gie erkennen. Die im Dft und West aufsteigenden Lichtftreifen mit ben fternhellen Bwifchenräumen fteben baber auch wintelrecht auf bem magnetischen Meribiane und bie in ihnen aufblitenben Strahlen geben mit ber Neigungenabel bes Beobachtungsortes parallel, weil bie thermoelectrifchen Strome auf ihr lothrecht fteben.

Die Schwingungskaften des electrifien Lichtes werben zumtheil durch die in der Luft befindlichen Tünfte und andere Stoffe in der Weife abgediedert, daß die gewichtigeren Stoffe die Schwingungskaft vertseinern und eine dem Roth näher liegende Faurbe geden (vichte Wolfen leuchten daßer feuerroth), während die seichteren eine dem Blan mehr enthrechende Farde zeigen.

Die oft ziemlich lebhafte Bewegung innerhalb der Streisen interfluchen ihreils auf den durch die Beschäffenheit der Erboberstäche bedingten Wechfel in der Stärfe der thermoelectrischen Ströme während der Klasenerheimg der Erde und ihrer Kusgleichung mit der flatischen Clectricität, theils auf die durch die Luft hervorgebrachte Bewegung der mitleuchienden Dimite.

Spiller, Streifglige.

Sollte die von mir über das Wesen der Polarlichter hier aufgestellte Sypothese nicht icon durch die bisherigen Mittheilungen das Gewicht einer Theorie erlangt haben, so will ich schließlich noch einige bestätigende Thatsacken anfihren.

Wichig für die Theorie ist auch das Verbreitungsgebiet. Es kann nach ihr nur biejenigen Streeden der Erodoerstäche umfassen, im welchen bei der Achseiberdung der Erde hirreichend große Wähmeunterschiede, also auch innreichend fritzig thermoeiectrische Ströme austreten. Jene Unterschiede find weder in der heißen Zone, nach innersjald der beiden Volargamen, namentlich im Gebiete der Kättepole (des nordamerikanischen und des neuestierischen 7.0 Ger. a. Ar., 130 Ger. össt. (2.) groß gemag, um umsere Erscheinung zu ermöglichen. Dem Beobachter am der Westtälte Gebnatands erscheinen sie östlich, dem an der Offstie westlich, oder auch nur schweder und nur schweden.

Bu ber Verückfichtigung ber geographischen Breite kommt auch noch die Veschäftlerübeit der Ländergeschaltung, ob nämlich bieselbe weit ausgedehnte Luftfrömungen in Meridiantichtung stört oder "uläßt. In der östlichen Halbeit auf man das mittlere Verdreitungsgebiet zwischen 56 Gr. und 71 Gr. Breite sehen, auf der westlichen zwischen 56 Gr. und 71 Gr., Breite sehen, auf der westlichen zwischen 56 Gr. und 62 Gr., obwol sie namentlich auf der lehteren bisweisen wiel stüdicher auftreten, so 3. B. am 15. April 1869 sogar in einer Breite von 37 Gr. — Dah die Zwischen für der der der Breite von 37 Gr. — Talen Belt nördlicher liegt als in der neuen, hat ossenda darin seinen Grund, daß sien der neuen, hat ossenda darin seinen Grund, daß sien eine größere Erstreckung von Oken nach

Besten hat als diese, so dos dort die Wärmeunterschiede sich einer und schärfer ausbrägen können als sier. — Weit in der siddichen das diese Nachtugel wegen des Mangels an ussammenschängendem Gestlande die Erregung des Thermomagnetismus schwächer ist als in der nördlichen, so sind die Südlichter weit seitener und schwächer als die Vordlicher und beschwärten sich nur auf die Südliche Siddicken anweitas.

Man barf nicht meinen, daß die Krone der Polartischter eine ganz bestimmte Stellung für einen bestimmten Beobachzungspuntt in verschiedenen Zeiten einnimmt. Bei dem großen ameritanischen Nordlichte hat es sich ganz ensschieden gegeigt, daß sie mit der ganzen Erscheinung, velche eine mit den Aufsstedmungen übereinsimmende Bewegung nach Nordolten annahm, langsam fortschritt.

Bur bie electrifche Ratur ber Bolarlichter fpricht nicht nur ber Umftand, bag ihr Licht polarifirt ift, sonbern auch bie Erfahrung, bag es in ihrem Gebiete feine ober nur felten auftretenbe Gewitter gibt. Es ift aber ein gewiffes Granggebiet ober eine gemiffe Rwifchenzone, in welcher beibe Ericheimungen abwechseln ober auch ineinander übergeben. Ich habe biefe Erscheinung sowohl in Europa als auch in Amerika zu oft beobachtet, als bag ich nur ben geringften Ameifel barüber begen follte. Bei ichweren Rachtgewittern habe ich burch bie Luden ber tiefbuntlen Bolten bas weiße Glimmlicht hoch barüber leuchten gesehen, wenn auch die Sonne bereits lange unter bem Horizonte ftand, so daß jede Täuschung unmöglich war. In Gilberts Annalen LXXV. 86 wird auch ein Nordlicht über ben Wolfen beschrieben, bei welchem die electrische Ausgleichung schlüßlich durch Blige amifchen ihnen ftattfand. In anderen, fogar nicht wenigen Fällen werben Bolten über trodener Luft auf eine langere Dauer electrifch leuchtend. Um 5. August 1860 ftanb eine folche Bolfe eine volle Stunde über Cincimati. bricht bann auch ein Bewitter los. Auch ber fo nüchtern

beobachtende Benjamin Frantlin fagt, daß die Wolfen bisweilen ichon amtage die Form von Nordlichtern annehmen.

In biesen Uebergangsgebieten sind die Lichter sehr selten gut ausgebildet, sondern zeigen sich mur als ausgestender weißticher schichtigkein mit einzelnen dahinsahrenden Strählen ohne besondere Kärdung. — Die Uebergänge bei nicht simreichend trodener Luft werden auch von anderen Beodachtern vielsach bestätigt, 3. B. don Daston bei dem Kordlächt vom 23. Februar 1505, vom Facqueston in Phil. Trans. 1829 p. 118 und 1830 p. 108, von Blackoer im Edind. Phil. Journ. N. Ser. VI. p. 342.

Much bie Reit bes Ericheinens für einen bestimmten Ort bezeugt bie Richtigleit ber aufgestellten Theorie. Beil nämlich mit borfchreitenber Nacht bie Barmeausgleichung auf ber Erbober flache in einem mehr und mehr fich erweiternben Bebiete um ben Beobachtungsort gunimmt, fo find bie magnetischen Gewitter gegen 11 Uhr abende smar noch recht lebhaft, sumal bie früher vorhergegangene Dämmerung ihren Einbrud abichwächt, aber gegen 1 Uhr in ber nacht verschwinden fie. Diefe naturgemäße Erfahrung ift wieber burch bas große ameritanische Rorblicht bom 15. April 1869, über welches ich aus 14 Orten genaueres Beobachtungematerial erhielt, volltommen bestätigt worben. - Die Erfahrung, bag bie Angahl ber Bolarlichter im December und Juni amfleinften ift, fcheint auch hierher zu gehören. - Bei bem großen Bolarlichte vom 4. Februar 1872 hat Tacchini bas Borhandenfein einer großen Angahl von Connenfleden und Brotuberangen erkannt; überhaupt aber hat Frit aus ber Rusammenftellung einer außerorbentlich großen Angahl von Bolarlichtern bes mittleren Europa für bas Ericheinen berfelben eine 11,11 jährige (außerbem eine von 55,6 Nahren) Beriobe aufgefunden. Wir baben uns in einem früheren Artifel über bas aufammengehörige Muftreten ber Sonnenfleden, magnetischen Bariationen, Bolarlichtern und Erbbeben ausgesprochen.

Die allbefannte Erfahrung, baß fcon blos gewöhnliche

electrifche Bewitter bie Erboberfläche und bie Gegenftande auf ihr, g. B. bie Telegraphenbrabte, burch electrische Bertheilung beeinfluffen, findet in erhöhtem Dage bei ben magnetifchen Gewittern ftatt. Je nach bem Grabe berfelben tonnen bie telegraphischen Schwingungen im Drabte mehr ober weniger gehemmt, völlig aufgehoben ober gar fo in bie entgegengefette Spannungsrichtung verset werben, daß man ohne electrische Batterie burch bie Magnetoelectricität bes Polarlichtes telegraphiren fann. Das große mehrerwähnte ameritanische Bolarlicht gab Erfat für mehr als 200 Batterien. — Kommen bei ber Magnetnabel außergewöhnliche Störungen vor, fo find fie bie Folge eines magnetifchen Gewitters, welches nicht gerabe im Beobachtungsorte fichtbar su fein braucht. Die burch ein bestimmtes Bolarlicht überhaupt bervorgebrachte größte magnetische Störung muß nicht grabe mit bem Maximum ber Intenfitat bes Lichtes an bemfelben Orte zeitlich zusammentreffen. Die Achsenbrehung ber Erbe bringt einen westlicher gelegenen Ort fpater, wenn überhaupt, in bas Ericheinungsgebiet.

## Der erfte Gedante burch Magnete gn telegraphiren.

Da bas Telegrabsiren nicht nur wissenschild höchst interschauf, sondern auch kulturhistorisch außererdentlich wichtig ist, so ist man auf bas Krioritätsecht der Erstudung bisher nicht wemig eisersüchtig gewesen. Bisjeht hat man S. T. v. Sömmering als die erste Luelle angelehen. Ich sinde aber in einem zu Paris im Jahre 1627 bereits in vierter Anslage heransgesommenen Bidhelchen unter dem Titel:

> Récréation mathémathique, composée de plusieurs problemes plaisans et facetieux en faict d'Arithmétique, Géométrie, Méchanique, Optique et autres parties de ces belles sciences.

daß ein Hollägber H. von Etten, welcher in der Widmung n. a. genamt wird Capitaine d'une Compagnie de Cuirasiers pour sa. Majoste d'Espague aux paydas, die erste Fdee zu dem beite noch gebrünchlichen Telegraphiren mit zwei Buchjüdenicheithen gegeben hat, indem er Wagnete zur Anweichung bringen wollte, wenn z. B. Claubius in Paris dem Johann in Rom zu sagen beabsichtigiet. Le Roi est à Paris.

Da die Keine Abhandlung zugleich ein Bild gibt von den Kenntnissen Wagnetismus vor etwa 255 Jahren, so will ich den Bersassen mit seiner Lebhassen Darstellungsweise in wortgetreuer Uebersehung selbst sprechen lassen: "Ber möchte es glauben, wenn er es nicht mit seinen Augen iche, daß eine Stahsinabet, welche einmaß einen Magneten berührt hat, hernach nicht einmaß, nicht blos ein Jahr, sondern gange Jahrimberte und in alle Ewigkeit ihre beiden Enden werdet, das eine gegen Süben, das andere gegen Norden, wenn man sie auch bewegt und fortgedreht hat, wie viel man will. Wer hat je sien voher, schwarzer, schlecht gesonnter Stein, inven er einen eisenen Ring berührt, diesen hängen läßt in der Luft, dieser nie net einen anderen den er einen eisenen Ning berührt, diesen hängen läßt in der Luft, dieser niehen gweich, der gweich einen dritten u. f. w. 10, 12 ober mehre, gemäß der Stärfe des Magneten, indem sie eine Krete machen ohne Band, ohne Löthung, ohne ein anderes Bwischenwicht als die eine in ihrer Grundursache sehr verborgene, in ihren Erssegen fehr berach und siede von der kreft, welche von den ersten zum auweiten. dritten u. f. w. umzertsch den von der und fiede

Ift das nicht ein Wunder zu fehen, doß eine einund gerieben Radel andere Rodeln richtet, ebenso einen Augel, eine Messen Radel nichte Gegenstand von Eisen Iggel, eine Messen über im Vergenstand von Eisen Ift gebei nicht ein Bergnügen Feilspähne, Radeln, Nägel auf einem Richt Papier sich dreihen und bewegen zu sehen. Schlag auf Schlag, wie man unterhalb dem Magneten derhen betwegt Wer möchte nicht erfreut berweilen, wenn er die Bewegts Gerins sieht, wenn er eine Hand den Eisen auf einem Bertte schweiben, wenn er die Weisen werden siehen flecht, und eine Ungahl ähnlicher Erfindungen, ohne den Magneten währzunehmen, welcher dies Beetvegungen unter einem soches den Bestel vorrinden fach

Was gibt es in der Welt, was mehr geeignet wäre, ein tiefes Erstaumen in unsere Seele zu werfen, als wenn nan eine sogse Eisenmasse in der Luft aufgehängt sieht in der Mitte eines Gebäudes, ohne daß irgend ein Gegenstand von der Welt sie berührt außer der Luft? Und nichtsbestoweniger haben es uns die Gelchickssoriger außevon, daß durch den Einstuß eines in der Wolfdessoriger außer Magneten oder in den Seitenwänden von der Wolfdee der Türken in Welfa der Sang des berühnten

Mohamet in der Luft hängen bleibt. Die Ersfindung ist nicht einmal neu, weil Plinius in seiner Anturgeschiche Buch 314, Rap. 14 beschreibt, daß Baumeister Tennortrates es unternommen hatte, den Tempel der Arsinoe in Alexandrien unt einem Magnetietin zu wolsen, um daselbit durch eine ähnliche Anischung die Grabstätte dieser Göttin in der Luft aufgehängt erscheinen zu lassen.

3ch wurde bie Grangen meines Unternehmens überschreiten, wenn ich alle bie Erfahrungen anführen wollte, welche mit biefen Steinen gemacht worben find, und ich wurde mich bem Gelachter ber Welt ausseben, wenn ich mich rühmen wollte, hierbei einen anderen Grund anführen zu fonnen als bie natürliche Sympathie. Woher fommt es, bag ber gange Magnet nicht geeiguet ift, Die Rabel gu beftreichen, fonbern allein in ben gwei Bolen ober Theilen, bie man erfennt, wenn man ben Stein an einem Raben in ruhiger Luft aufhängt ober wenn man ihn mittelft Kortholz ober eines fleinen Brettes von leichtem Solze wol auf Baffer legt; bem bie Theile, welche nach Norben und Guben gewendet find, zeigen an, mit welcher Seite man bie Rabel ftreichen muß. Bober fommt es, daß die Nabeln abweichen und nicht ben mabren Norben zeigen, wenn man fich bon ben tanarifchen Infeln entfernt, bergeftalt, baß fie in biefer Gegend fich bavon ungefähr in einem Amischenraum von acht Graben abwenben.

Wenn die Nadeln mit einem boppelten Zapfen gemacht und zwischen zwei Fäden angebracht sind, so zeigen sie die Hölfe bes Boles, indem sie ebensoviele Grade ausweichen als der Bol sider bem Hortzonte ist.

Warum machen Feuer und Wasser, daß der Magnet seine Krast verliert? das sage, wer es vermag; ich bekenne darin meine Unwissenheit.

Manche haben sagen wollen, daß durch einen Magneten ober burch einen andern ähnlichen Stein abwesende Personen mit einander sprechen können, g. B. indem Claudins in Paris und Johann in Rom ift, wenn ber Gine wie ber Unbere eine an einem Steine geftrichene Rabel batte, beren Gigenschaft eine folche ware, bag nach bem Dage, wie eine ju Baris fich bewegte, bie andere gang ebenfo in Rom fich brefte. Es fonnte leicht fich geftalten, bag Claudius und Johann jeber ein Alphabet hatten, (NB. Sierzu ift eine Rreisicheibe mit bem Albhabete und einer im Mittelpuntte aufgestellten Rabel gezeichnet.), und baß fie übereingefommen waren, vonfern miteinander alle Tage abends um 6 Uhr zu iprechen, nachbem bie Rabel 31/2 Umläufe gemacht. jum Beichen, bag es Claudius ift und nicht ein Unberer, welcher gu Johann fprechen will. Wenn bann Claubius ihm fagen will: Le Roi est à Paris, mußte er feine Rabel bewegen und fteben laffen auf L, bann auf E, bann auf R, O, J und fo ben anderen Buchftaben, welche alle auf bem Umfange einer Rreisicheibe gezeichnet find. Da nun aber in berfelben Beit bie Nabel von Rohann über benfelben Buchftaben (feiner Scheibe) und überall ftimmte, fo fonnte er leicht ichreiben und aufmerten auf bas, mas ber Anbere ihm anzeigen will,

Die Ersindung ift schön, aber ich halte nicht dasur, daß sich van der Welt ein Magnet sinder, wecker eine Iche Eigenschaft bestigt; überdies ist es nicht rathfam — andererseits würde es sehr häufige und verkedte Verrächereien geben."

Wenn bei bem damaligen Mangel an geeigneten Instrumenten ber Verfasser ben Reigungsdwirtel ber Magnetnadel gleich ber Polissos sein, so ihr bieses wol verzeistlich, da es sur einzelne Orte wirklich ber Fall sein kann.

Sehr naib ist die Bemerkung, daß eine berartige Corresponbern "zu verstedten Berrätspereien" sühren sonne. An die Benutung des Telegraphirens zu Börsenschwinde hat der Bersasser wol noch nicht gedacht.

Der Berfasser hat allerdings recht, weim er das Band zwischen den beiben entsernten Magnetnadeln in dem Magneteisensteine, durch welchen man jene erhalten hat, nicht erkennt; die neuere Biffenschaft hat es in einem Aupferbrahte gefunden. . Bum näheren Verständnisse wollen wir darüber noch einige Worte ansühren.

Eine freie horizontal schwebende Magnetnadel (Deklinationsnadel) nimmt bekamtlich an jedem bestimmten Orte eine gewissen modisidige Richtung an, wenn sie auch nur an weisigen Orten genau nach dem astronomischen Norden zeigt oder im astronomischen Meridiane steht. Stellt man nun in einiger Entsternung eine zweite solche Radel so auf, daß sie in der gradtinigen Berlängerung der ersten liegt, so wird sie in dieser Lage still stehen.

Dreht man jeht die eine Nadel mit der Hand langsam etwas nach links oder nach rechts, so wird auch die andere, nicht allzu entfernte Nadel in entsprechende Bewegung gerathen.

Entfernt man aber die beiben Nabeln in der eben angegebenen Lage voneinander, so vermindert sich ihr Einfluß allmälig bis er endlich verschwindet.

Untwindet man aber nach der Längenrichtung jede der eiben Radeln jehr oft mit einem dünnen, seideumsponnenen Rupserdorde ohne Eide, so daß also zwissen was Andeln der Berbindungsbraßt hin und zurück gest; so muß die wildfürigh gerorgebrachte Bewegung der einen eine mwillfürflich der anderen auch in sehr großer Entserung erzeugen.

Wit brei Baaren solcher Rabeln fönnte man sehr leicht alle Buchstaden bes Allphabetes auf ber einen Station angeben und vontre sie auf ber anderen angegeigt sinden. Man durfte nur von den der Nord Nochen blos eine mit ihrem Nordpose nur nach Westen oder nur nach Often, oder zwei und zwei entweber nach berfelben Seite oder entgegengesehten Seiten oder alle brei theils nach einersei, theils nach verschiedenen Richtungen absenten.

Bir haben bier alfo einen in ber Geschichte ber Biffen-

schaften nicht so febr feltenen Jau, daß ein Gebankenblit eines genialen Mannes die umgebende Finsterniß nur auf einen Augenblid erleuchtet, aber ohne sofort zu günden.

Das magnetische Telegraphiren ist bekanntlich burch viel bequemere Wethoben verdrängt worden, aber geschichtlich immerhin von Interesse.

## Phyfitalifde Wanderungen.

## Ginleitung.

Die Erforidung der Nahnrerscheinungen, welche wir physifalische nemen, d. h. welche von den äußeren Wechstwirtungen der Körper herrichren, ohne daß dodurch das Wessen berielben eindert wird, hat in nemerer Zeit durch die prastische Wichtigke werden der Ergebnisse und durch das vonderbare Inninnabergreisen der scheinische und der Erscheinungen ein jo allgemeines Interesse innassynder genommen, daß jeder Gebildete gewiß das Wedursin faßt, sich nicht mur mit dem Thatsächlüchen der verschiedenen Borgänge, sondern auch mit dem inneren Busammenschange und dem Wessen der eine Leinungen und werden.

Obwohl in den lehten Jahrzehnten gediegene Ahpfiler ein ungemein reichholiteges Waterial als Frucht ihres eifernen Reisies nucherneleth haben und in ihren Forschungen durch die Fortschrifteite Wechanit außerordentlich unterflüht worden sind; so ift, abgelehen von den fruchtbringenden Ergebnissen für das praktische Beben, dadurch für den eigentischen Forsche wechtlich bach und die Ahl der räthselhaften Thatsachen in wahrhaft erschreckneber Weisie noch vermeigtt worden, ohne daß man in dem Lachgrintse ver ein leitenden Täden anzeichen sinde.

Wenn fich auch nicht leugnen lagt, bag unfere erften Phyfiter

über bas Befen ber Ericheinungen geläuterte Unfichten haben, fo fputt boch felbft in vielen für gang gut gehaltenen Buchern auffallend ftart immer noch ber unfaßbare Begriff von Imponberabilien, ber Bebante an einen unwagbaren Stoff als wirfenbe Kraft, an ein electrisches und magnetisches Fluidum, welches fich "verbichten", "anfammeln", "mittheilen", "gerlegen ober icheiben", "zurudbrangen ober anziehen", ig foggr "anhäufen" läft, und nur hin und wieber versteigt man fich ju etwas tieferen Gebanten, indem man beim Magnetismus und ber Electricität 3. B. fagt: "es ift fo, als ob jebes Theilchen an feinen beiben Enben entgegengefeste Rrafte befage." Wenn man aber barauf, ohne fich über bas Befen ber Rrafte auszusprechen, in einem Uthem fagt: bie Ausbrude "electrische Materie", "electrisches ober magnetisches Huidum" muffen gur bequemeren Bezeichnung ber Ericheinung beibehalten werben, fo heißt bies bie bergebrachte Gebantenlofigfeit um jeben Breis ins Burgerrecht einfegen, als ob unfere gute beutsche Sprache zu arm ware, um Bahrheit von Schein burch bezeichnende und pragnante Ausbrude zu unterscheiben. Solch ein Berfahren, welches ber Bequemlichfeit wegen Unfinn formlich einbürgert, muß ernftlich befämpft werben.

Durch bas gange Universum geht nur ein mächtiger Georn, nämlich der nach Einseit in der Mannigstlitgleit, nach Harmonie in den widerfrieden Krästen. Es ist num die große und schwierige Ausgade viese Einseit aus dem verwirrenden Compleg der Erscheimungen, die große Desonomie in der Ratur aus ihrer verschwendersischen Fülle herausgusschwen und die Ratur der physikalischen Kräste kennen zu kernen.

Ach bin fehr weit davon entfernt zu meinen, daß ich diefe kligade im Folgenden endgiltig zu löfen und überhaupt imftande bin, jedes aufsteigende Bedensten zu beseitigen; ich will es nur verluchen in möglichs schieder Weise den Leber, ohne daß an ihn die Unsprüche gemacht voerden, sich tiefere physikalische Kenntniffe erworden zu haben, in einige Gebiete der neueren, erst seit etwa 50 Jahren besser gepflegten Physit einzuführen, um ihm

- 1) zu zeigen nicht turt wie höchst unwahrscheinlich, sondern auch wie absolut unsattbar die immer noch nicht ganz zugrabe getragenen Ansichten von unwögdvaren Stoffen sind, durch die man bie Ercheinungen des Magnetismus, der Etectricität und selbst der Bärme zu erkfären sucht; um
- darauf aufmertsam zu machen, wie wunderbar die scheinbar verschiebenartiglien Erscheinungen, wie die des Schalles, des Lichtes, der Wärme, der Electricität und des Magnetismus ineinander eingreisen; um
- 3) diese Erscheinungen, bei Angabe ihrer spezifischen Berschiedenheiten, auf ein gemeinschaftliches Prinzip zurückzuführen nut
- 4) noch eine Ungahl von Thatsachen, über beren wahres Wesen man jede kare Borstellung bisher vergeblich gesuch hat, mit biesem Prinzipe in Uebereinstimmung zu bringen.

Es erscheint nicht unangemessen, sogleich an die Spipe der Betrachung einige unantastbare Grundsätze und Borbegriffe gut stellen, damit wir sie im Folgenden als sichere Anhaltspunkte stets imauge besolten.

Stoff und Kraft können weder aus nichts erzeugt, noch vernichtet werben; ihre Gesammtmenge und Größe bleibt im unenblichen Weltraume bieselbe.

Stoff und Kraft stehen in einer nothwendigen Beziehung, benn die Kraft, ansich etwas Abstractes, tritt nicht sür sich, sondern mur durch den Stoff in die erkennbare Erscheimung; also sagen wir in dieser Beziehung:

> ohne Stoff feine Rraft, ohne Kraft feine Erscheinung, baber auch ohne Stoff feine Erscheinung.

Die Erfcheinung aber ift nicht ber Stoff, fonbern nur

ber Buftand bes Stoffes, welcher fich auf Bewegung und Rube bezieht.

Bewegung eines seine Natur nicht anbernben Körpers taun an einem zweiten Körper keinen Stoff erzengen, sonbern mur einen Auftand.

Es gibt eine Umwandlung der Stoffe und 'eine Umwandlung der Buftanbe, b. h. ber Bewegungsarten an ben Körpern.

Die Atome ober untrennbaren Ur-Theile eines jeden Elementarstoffes haben eine bestimmte Gestalt und gruppiren sich in beftimmter Lagerung au einem Körber.

Die Stoffunnvandlung besteht entweder in einer Verbindung ber Atome von verschiedenen Elementarströffen oder in einer Tremung eines zusammengesehten Körpers in Elementarstoffe. Die neue Gleichgewichtstage ist durch die Gestatt der Atome bestimmt.

Jebe Stoffumwandlung ift abhängig von einer Bewegung ber Atome ber Clemente.

Es gibt in der gangen Ratur nur Bewegungserscheinungen theits der Atome, theils der Atomgruppen oder Körper, die beide daß Fundament aller Kräfte sind, ohne daß diese uranfänglich aus ihnen kelbs bervonzeben.

Bei der Wechselwirkung der Naturfräfte zeigt sich überall das Geseh der ungeftorten Erhaltung der lebendigen, b. h. eine Arbeit erzeugenden Kraft.

Die Bewegungearten finb:

- 1) die fortschreitende Bewegung, bei welcher der Körper mit allen seinen Atomen den Ort verläßt und entweder in einer offenen oder geschlosienen Bahn sich bewegt, ohne auf demselden Wege gunudgulehren, voobei sie eine gradlinige, frammasinge oder circulirende innerhalb einer geschlossenen Bahn sein kann;
- 2) die rotirende, wenn alle materiell gebachten Punkte des Körpers von einer burch ihn gehenden bestimmten

Linie (Achse) bei ber Bewegung um fie stets Dieselbe Entfernung behalten, und

Theils die Atome, theils die Atomgruppen tonnen einzeln vor aufmannen in verfchiebenartigen Bewegungen gleichzeitig begeiffen sein, und nur darnach treten die mannigsach modificiten Erscheitungen ein.

Ein Beifpiel gulammengefehter Bewegung gibt die Erde; fie hat mit ihrer Adfie eine ichwingende Bewegung (die Mutation), volfrend fie die fagliche Rotation und die jährlich erteilirende Revolution um die Sonne besigt. Die Masschine, welche Schulmacheteisten ischneibet, bewirts; wie ich es guerst in Bussial gesehn habe, gleichzeitig eine grodling fortschreitende, eine rotirende und bin und bergesende Querebengung.

Wie in der praftischen Rechanif durch die Form, Unordnung und das rechtzeitige Ineinandergreifen der Maschinentische die gradinige Bewegung in eine rotirende und umgelehr des nach in eine schwingende verwandelt wird; so geschieft in rein phylitalischen Borgängen die Umwandlung der Bewegungsarten, die sich und als verschiedenartige Erscheinungen darstellen, mur durch die Anordnung und die Gestalt der Atome und Atomgruppen.

Bei bem Studium ber Bewegungsarten ber gangen Rörper

siehem ums handpreffliche Wittel zugedote, wie 3, 8, wenn die gradlinige Bewegung des Violindogens auf einer angespannten Saite umgewandelt wird in eine sichvingende der finende Saite; oder das Fallen des Gewichtes, das Ausdrechen einer Feder einer Perder einer Perder einer Perder einer Perder einer Perder einer Perder in die Derhaufs der Bendels; aber die Unterstudung der Bewegungsarten der Altometund der Violingende des Bendels; aber die Unterstudung der Bewegungsarten der Altometund der niederigsten Enfe der Atomaruppen, hat nicht geringe Schwierigfeiten, und es läßt sich auf sie nur ein Ridsschlich aus den Virlangen und aus dem Ineinandergreisen der Erfcheinungen machen.

Bir tönnen siglic demische ober stoffumvondelnde und physitalische Atom- und Wolekularbewegungen unterscheiden. Die physikalische find wesenklich schwingungen dimen fein:

- 1) Querschwingungen, wenn bie Bewegungstichtung lothrecht auf ben Hauptbimenstonen bes Körpers ift, wie z. B. wenn eine angespannte Saite seitwarts gezogen und sosgesassen wird, ober wenn man anf bas angespannte Fell einer Aronmel schlatt:
- 2) Zängenfchwingungen, wenn die Abeite eines Rörperst sich in ber Richtung der hamptbinensson ihreteninander graditing hin und her bewogen, wie wenn man einen dumen langen holgsto mit einem Biolinkogen unter einem recht spisen Wirtel zum Tonen auftreicht oder wenn die Luftfäule in einer Pfriefe dur;
- 3) brebenbe Schwingungen, wenn bie Theilchen um eine bestimmte Langenachse in bogenförmigen Bahnen sich bin und her bewegen.

Richt alle Schwingungen als solche sind an einem Körper obeiten Albumen schischer ober unmittelber gässbar, benn weder allzulangsame, noch allzurssiche Bewegungen können wir seich weben, daß 3. B. die Esatte einer Bioline beim Kniprechen eines hohen Tones auf sie in schwingender ertiller, Entschles.

Bewegung begriffen ift, so schwingt fie boch mit bemfelben Rechte, wie die diefte Saite des Biolons, deren Schwingungen wir beim Angeben eines tiefen Tones noch recht gut wahrnehmen, wenn auch nicht unmittelbar gählen können. Also:

bie Existenz von Schwingungen ist durchaus nicht inabrede zu stellen, wenn wir dieselben auch mit unseren, selbst bewassneten Augen nicht erkennen.

## Meber die Warme.

Da in physifalischen Büchern, selbst von Gelehrten, undegeristicher Weise immer noch von einem magnetischen ober electrischen Frührum und von insponderablen Erossen ist Webe ist<sup>18</sup>;
so ist es nicht zu verwundern, daß die weniger in die Wissenschland
Eingeweissten aus dem gebildeten Publistum inmalgemeinen auch
ooch einer salschen Ansicht indetress der Genundursachen und des
Wesens der Erscheinungen nicht nur im Gebiete des Angusetismus
und der Estetricität, sondern auch der Währme und des Lichtes
huldigen. Man darf die solgenden Vertrachtungen leider noch nicht
als verspärtet anssehen.

Wir wollen asso im Folgenden eine Reihe von Thatsachen ansühren, die seldst jedem Laien der Wissenschaft bie Uederzeugung gewähren mässen, des die Ansichten von unwögdenen Stoffen oder irdischen Imponderabilien, insofern sie die Grundursachen der obigen Ericheinungen sein sollen, nicht nur ganz unwahrscheftlich, sondern vollft unkalther sind.

Borher aber muß ich bemerken, baß es allerbings einen für uns unwägbaren Stoff gibt, nämlich ben Beltather, ber eben besbalb unwägbar ift, weil er ben Weltraum einnimmt,

<sup>9)</sup> Nof. 3. Cavaret fait es nach ber Einleitung zu seinen Leftwich er feckrichtist (hofer, von Dr. Arend), Leipzig 1859 für nothwendig, namentlich bei solchen Thalfachen zu verweilen, bie geeignet sind, die Ibentität bes Fluid ums nachzweisen, weches sich batd auf bem Condutor ber Eckreiferungsine an pault, batd ben Schiefungsbogen ber Nottaschen Edute durchftomt.

Alles durchbringt und somit als Individum nicht darstellbar ist, wie etwa eine Bortion Luft von der Atmosphäre.

Der Beweis für feine Eriftens liegt theils in ber Fortpflangung bes Lichtes von ben Simmeleforvern gu une, theile in gewiffen phufifalifden Ericheinungen, an benen er gleich ben irbifden Rorpern theilnimmt (er flieft a. B. im Baffer mit biefem fort), theils in ben Bewegungen ber himmeletorper, nament= lich ber fo garten Kometen, benen er einen Wiberftand eutgegenfest. Ente hat in biefer Begiehung ben Rometen von Bons für einen Beitraum von mehr ale 40 Jahren ftubirt und bie Bahnen beffelben feit 1819 bei feiner 13 maligen Wiebertehr genau berechnet. Diefer Romet hat nur wegen bes Biberftanbes, welchen ihm ber Beltather entgegensett, feit 1789 feine Umlaufegeit um 2 Tage verfürzt (fie betrug gulett 1211,38 Tage) und er nabert fich beshalb fortwährend ber Conne. In gleicher Beife nähert fich thatfächlich auch ber Fan'iche Komet mit iebem neuen Umlaufe und er wird endlich in biefelbe fturgen, um gu verbampfen.

Daß bie Kometen einen um so größeren Schweiß bilben, je schmeller sie geben, und daß dieser Schweis nach der Ausenheite beter trummen Baßn, wie es höchst auffallend bei dem vom Koms im Herbste 1859 sich zeigte, mehr Massentie zusammengedrängt enthält, ist ebenfalls ein Beweis von dem Widerstande des Wickenstehes der das Aufbestedern der Massenstehe das Vorstehende mitste der Vulgenierte ber Bahr verhindert. Dhue diesen Widerstand mitste die immere Seite des hohlkegesschieden Schweises eben so wiele Massenstehen bestigen und eben so staat leuchten, als die auferen.

Wenn auch der Weltäther für uns unmittelbar nicht wägbar ist, so läßt sich aus den astronomischen Beobachtungen ein Schluß auf seine Wasse ziegen, und dennuach hat Thomson durch Rechung gefunden, daß eine Ackbertugel von dem Nauminsalte unserer Srbe 140 Klogramme wiegt.

Welch ungehener mächigen Antheit übrigens der Welchätger auch an den irdicken Erscheinungen nimmt, wird im Bertause hößterer Untersuchungen sich ergeben. Kürzieht wollen wir troh Dr. E. Reinhard's "Theorie der Wärme, Jena 1857" in elementarer Weise zumächt von der Wärme und in späteren Artifeln von der Ciectricität und dem Magnetismus zeigen, daß sie feine Stoffe sind.

Barme taun man durch sehr verschiedene Mittel Gervorulen. An einem Stide Eisen 3. B. durch die Sommenitrahlen,
durch Stohen, Schlagen oder Reiden bestellten, durch einen sogenannten electrischen Strom, welcher durch dasselbe geleitet wird,
und auch auf chemischen Bege durch Verdindung mit Sauren, ja
ogar ohne chemische Bertwandtschaft, wenn man auf ein eines
Pulver eine Flüssigkeit gießt, dann selbst nur bei der blohen
Formveränderung eines Körpers, 3. B. eines Schweselkrystalles
bei der Verührung mit Schweselhossenschaftlen unt bei
dammendraten eines Körpers, 3. B. er atmosphärischen Auft im
Lutsteuerzuge, durch Reiben von Eis an Eis selbst in einem

luftleeren kalten Raume, wobei Wasser entsteht; ja jogar durch ben kalten Wagnetismus, wenn man eine Kupfercheite zwischen Boen Solen eines starten Clectromagneten in Techung veriebt. Selbst die organische Lebensthätigkeit nicht nur bei den Thieren, jondern auch bei den Plangen ist mit Wärmeentwicklung verbunden. Es ist unmöglich, daß diese und andere verschieden-artigen Mittel einen Stoff, ja sogar denselben Stoff ersennen sollten.

Wem ein talter, durch eine träftige Tampfunsissine bewogter Stahlzapfen in eine falte die Aupferplatte Vöcher frößt und ber herausfallende Wetallzapfen glüßend heiß ift, so ist der Glande, daß dadurch an dem Wetalle ein Stoff erzeugt wird, gewiß allzu fundlich — es ist ein Wurderglaube. Gbenfo, wenn man kalte, zientlich die Gisenstangton burch eine Zaumpfunschien in Heitligerschneiden läßt, was so ausflicht, als wenn man Wachs zerichnite; oder wem Gisenstoper zu Wachgen gedrechselt werden und be dade ikrendballenden Sadden allehen deiß find.

Ware die Warme ein Stoff, so würde er, obwohl er sich jeder Wahrmung entzieht, fähig sein, nicht mur durch seine Bermehrung, sondern sogar auch durch seine Verringerung ungeheure Widerstände zu überwinden. Liegt nümlich ein Gischlören auf einer nicht nachgebenden Unterlage, so ist er imstande bei seiner Erwärmung sehr bebeutende Lasten zu heben, wogegen der garte Wärmestoff doch von lieber seindertst nach der Richtung des geringeren Widerstandes entwecken wirde.

Läßt man im Gegentseit eine Eisenstange, die man vorher im gang heißen Zustande durch starte parallele Mauern, die aus ihrer lotstrechten Lage gewicken waren, gesteckt und mittelst gut angeschrechten Knete befestigt hat, nachher erkalten; so werben diese Mauern während der Abfühlung der Eisenstange grade gerichtet. Die Abname der Watrus als eines Schrifts müßte also mit diesen ungeheuren Krasteundlung verbunden sein, was völlig absurd ist.

Dagu fonunt 100ch, doß ein Raum um so mehr ertaltet, je mehr der Stoff, welcher ihn einnimmt, beseitigt wird, wie es 3, B. bei der Berbännung oder Entfernung der Luss in umd aus einem Recipienten der Fall ist, was ein direkter Beweis davon ist, daß die Wärene nicht selch ein Körper ist, sondern ein Zustand irgend eines vorhandenen Körpers.

Wenn min in ben Erscheinungen ber Wärme ein ungeheures Kraftmoment liegt, welches durch die Eisenbasten mit ihrem Zubehör besonders in socialer und politischer Beziehung so unendlich wichtig geworden ift, so brangt sich sosore nach bem wirflichen Wesen bieser Kraft aus.

Schon in jebem relativ rubenben Rorper liegt eine Rraft, indem feine Utome einander nicht nur festhalten, sondern auch bas Beftreben haben mit einem anberen, namentlich maffenhafteren Rorper ein Ganges ju bilben. Jeber Rorper an ber Erboberfläche ubt beshalb einen lothrechten Drud auf eine Unterlage aus. die ihn hinbert fich mit ber Erbe gu verbinben ober gu fallen, wobei porausgefest wirb. baß ein britter Rorper ftorenb nicht eimvirft. Die Große biefer Rraft ift bei einer bestimmten Entfernung in grabem Berhältniffe von feiner Daffe abhangig. Rraft eines Korpers machft aber, wenn er fich in ber Richtung, in welcher er fallen will, bewegt und zwar wieber im graben Berhaltniffe feiner Geschwindigfeit, und fo nun ift fein ganges Araftmoment jest bas Brobuft aus Daffe und Befchminbigfeit. Ift freilich bie Bewegungerichtung eine anbere als bie lothrechte nach ber Erbe bin, jo wird jene Rraft, namlich bie gu bruden, verminbert, wie es g. B. ber Fall ift, wenn ein Gifenbahngug recht rafch horizontal fahrt ober ber Schlittichuhlaufer felbft über gang bunnes Gis ohne Befahr einzubrechen hinwegfliegt ober wenn bie ichwerfälligen Bogel mit ausgebreiteten Flügeln raich vorwärts laufen, um fich bann leichter erbeben zu konnen. Es ift baber natürlich, bag ein recht ichnell fahrender Bug burch einen Seitenfturm eher aus ben Schienen gehoben werben tann, ale ein gang langfam fahrenber.

Doch treten wir nach biefen Borbemerkungen bem Befen ber in ber Barme liegenben Kraft naber!

Wenn der obige Cifenforper 3. B. beim Warmerwerben eine bebeutende Laft hoht, ohne daß er dabei eine Bewogung als Bauges zeigt; so muffen feine Molekel und Atome in einer für uns unflächbaren Bewogung fein.

Man hat die Wärme wol auch dedurch ertfären zu müssen geglaubt, daß man annahm, der fosmische Archer bilde nach dem allgemeinen Masselnenagischege um die Atome der irbischen Körper Atmosphären, und daß er um dieselben in wirbelnder Bewegung begriffen sei, wodurch sich die Atome voneinander entfernen und seine Ansdehmung des Körpers und einen Drud nachaußen bewirfen sollen.

Die Vorstellung, welche übrigens eine bebeutende mathematische Ausbildung erlangt hat, lamu-nicht richtig sein, weil durch sie das so bebeutende dynamische Kenquischen der Ausbirgen sich nicht erflären läßt, welches berlangt, daß die massigen Atome umd die Atomgruppen oder Wolefel selbst, nicht etwo blod votirend, sondern servichterieten, auf die destätlaricht sich der wenn missen. Alle mur teritöreitend, auf die destätlaricht sich der benegen missen. Alle mur aus ber ungeheuren Geschwindigteit ber schwingenben Maffenatome selost läßt fich bas große Bewegungsmoment ber Warme als einer Summe ber Bewegungsmomente aller einzelnen Atome ertfären.

Das Bewegungsmoment der dichteren Luft ist ohne Zweifel greg, als das der ditunteren bei berselben Temperatur (Öchwingungshaft), und dasei ift es Thatiache, das werbichtete Luft in einem bestimmten Raume durch eine bestimmte Wärmequelle mehr erwärmt wird, als verdinmte in diesem Raume, oder daß jene Luft weniger Wärme braucht, um and beiselde Temperatur gebracht zu werben als diese. Es steht als die Währme zumchme in direttem Berhältniffe mit der Angalf der Komme in einem bestimmten Raume, und nicht etwa mit der Ansbehnung der Allesbehnung der Allesbehnung mit der Ansbehnung mit der Ansbehnung mit der Ansbehnung mehr Allesbehnung der Allesbehnu

Be größer die Angasi ber Atome mit einer gewissen Schviugungsgeichwindigfeit ist und je größer die Schwingungsgeschiquindigfeit einer gewissen Angasi von Atomen eines Körpers ift, besto größer ist feine lebendige Kraft.

Diese Ansicht von ber Schwingung ber Atome selbst läßt sich, wie mir scheint, noch burch eine Thatsache recht schlagend nachweisen.

Wenn man in bemfelsen Naume zwei gewisse, exchisiedeme Zöne recht rein und anhaltend hetworbringt, so bisden sich unieben der ber beiden tönenden Körper sortsigeritende Zonwellen in der Luft von ganz bestimmten, aber verschiedenen Dimenssonen. Daruns sogial von das die Etllen der größten Werbichtung besteinen Wellenisstend und nach sowool dem Naume, als der Zeit nach mehr und mehr zusamentressen, nud so, wenn die Töne der Höse nach einander ganz nach liegen, langiam ausseinader sosienden der Konfossen der konfossen der konfossen der voneinander entstenen, schnellere Stöße hervordringen, dies endlich sie Tombo der voneinander entstenen, schnellere Stöße hervordringen, dies endlich sie Tombo der voneinander entstenen, schnellere Stöße hervordringen, die endlich sie Tombo den gewisser den kentsenung der Konfossen der ko

einen neuen britten Ton wahrnehmen laffen, 3. B. aus e und g

Darüber ist nun tein Zweisel, daß sowohl bei der Entstehung als auch bei der Fortpilanzung eines Tones die Abeite Des fönenden und sortpilanzunden Körpers in schwingender Bevogung sind. Es setzt sich also hier aus zwei idnenden Schwingungen eine dritte idnende Schwingung zusammen. Hierher gehören auch die unter ganz bestimmten Umständen mit Längenschwingungen idnenden Telegraphenstangen.

Wo immer ein Ton ericheint, find die Massentheilichen selds gang gewiß in vollschinden Schwingungen begriffen. Wenn nun ibnende Schwingungen auch durch die Vertilbrung zweier ungleich warmer Körper entstehen, so muß man den Räckschaft machen, daß die Wärne in Schwingungen auch der Massentiels selbsi befebt inm inicht bios in Kelerbeiwegungen.

Berühren nämlich zwei ungleich warme Körper einander, fo gleichen sich ihre Temperaturen nach und nach aus: ber talte fühlt ben warmeren ab und ber warmere erwarmt ben falten, bis fie enblich gleiche Temperatur haben. Es tommen also bie Schwingungen bei ber Berührung ber Korper einander entgegen und bilben bei einer gewiffen Berichiebenheit ber Schwingungsgahlen, b. f. Temperaturen ein Suftem bon tombinirten Stoffen, Die eine fo groke Schwingungsweite baben und im Berbaltniffe ber Barmefdwingungen fo langfam aufeinander folgen, baß fie Tone erzeugen. - Wird zu biefem Brede ein Deffingkloben an einem Solaftiele über einer Spiritusflamme ftart erwarmt und mit feinen wei einander nahe liegenden Kanten auf einen kalten abgerundeten Bleiforper gelegt, jo bag beibe einander nur in wenigen Bunften berühren: fo tont bei einer angemeffenen Temperaturdiffereng ber Meffingtorber burch und burch und bringt felbft ben Solaftiel gum Mittonen, fo bag bei ber Berührung beffelben an einer Stelle ber Ton etwas gehemmt wird (Thermophon). .

Diefe, wie mir icheint, allein richtige Unficht von ber letten

Thatsache und also auch von ber Barne überhaupt meine ich mit allen übrigen Erscheinungen ber Barne in Uebereinstimmung bringen zu tonnen. Ich will nun einige bavon anführen.

hat man eine Metallschiene an einer Stelle ersitht, so wird ein Tropfen einer Aluffigkeit von biefer Stelle fich entfernen; benm er wird von ber Stelle ber größeren Bewegung sortgestoßen nach ber falteren und rufigeren.

Bird ein latter Bassertrepten in einem glüßenden Platintiegel gethan, so wird in dem felben durch die Watmeldswingungen bes Mentales eine Zeit Iang berungeschiedwert, ohne zu sieden, bis er endlich nach hinreichender Erwärmung schnell verdampst. Wenn man hierbei zu sagen psiegt, daß antänglich die Kohäsion der Wasserbeit eines priegt, wah auf alle deren Abhäsion zum glüßenden Ategel, und daß die Kohäsion mit abnehmender Temperatur des seinen zum glüßenden Teingel, und daß dem erst der Tropfen erwärmt werben sam; so ist die Genntlich nicht eine Ertlärung, sondern nur eine Ungabe des rein Aeußerlichen der Thatlache, ohne Begründung des Wessens deres den der Leine des

Wenn ein rothglüßender Dampitessel einen seinen Spalt betommt, so entweichen durch ihn die Tämpfe doch nicht, weil die Ansseintheiligen an den Rändern des Spaltes dei ihren ungemein raschen Schwingungen sortwährend einander entgegensommen und so dem Dampfe den Ausgang versperren.

Weil eine bestimmte bewegende Krast in verschiedenen Nassen den verschiedene Geschwichtigkeit erzeugen muß, wie 3. B bieselbs Krast verschieden Geschlichwingungen auregt, also nicht die tonerregende Krast, sondern das Spaunungsversällniß der idnenden Körper die Höhe des Sones bestimmt, io ist es auch tlar, daß eine bestimmte Wärme an verschiedenen Stossen eine verschiedenen Eursten einweder eine verschiedenen Ausbednung oder eine verschiedene Temperaturerhößung oder auch beites erzeugen muß, indem inn ersten Falle meter Festhaltung einer bestimmten Schwingungsdaß oder Schwingungsdabauer die Schwingungsdebeite

(Musbehming) und im zweiten Falle bei gleichbleibenber Schwingungsweite bie Schwingungsgabl (Temperatur) ber Woletel, alfo jebenfalls bie Geschwingteit ber Woletel innerhalb jeber einzelnen Schwingung fic anbern muß.

Bird ein Körper von bestimmter Temperatur gezwungen plöhlich einen größeren Ramm einzumehmen, so muß die Weite ber Schwingungen und die Daner jeber einzelnen wachsen, fosstich, der das Kraftmongent des Köppers sich nicht ändert, die Kingahl ber Schwingungen, b. h. die Temperatur sich vernindern.

Soll nun ein Körper nach seiner Ausbehnung eine bestimmte Zemperaturerhöhung ersahren, so wird die ihm zugnführende Wärme bebeutender sein milfen, als in dem Justambe größerer Dichtigkeit, oder es muß die Wasse mit geringerer Dichtigkeit in einem bestimmten Raume eine größere Geschwindigkeit erhalten, um dosselbe Bewegungsmoment mit der dichten Wasse zu den. Man pflegt hierbei gewöhnlich zu sogen: Mit Zunahme des Bolumens eines Körpers den bestimmter Temperatur minmt feine Wärmecapacität auch zu.

Beil ferner das Benegungsmoment eines bestimmten Köchers von bestimmtem Nauminhaste mit zunehmender Schwingungszahl seiner Mockelt wächst (Temperaturerhöhung), so widerstreit er der Zusübung neuer Wärme mehr als dei tiesere Temperatur und es nuß ihm in jenem Balle mehr Wärme zugesührt werden als in biesen, damit er eine bestimmte Temperaturerhöhung ersähre; d. b. : ein bestimmter Körper hat bei höherer Temperatur eine größere Wärmecapacität als bei geringerer.

Die Fähigfeit eines Körpers, zu veränderten Barneichvoingungen angeregt zu werben, hängt also ab von der Katur des Stoffes, von der Entfernung seiner Wolefel und von ihrem bereits vorsandenen Schwingungszussanstand.

Wirb ferner ein Körper, & B. ein Gas von bestimmter Temperatur in einem absperrenden Raume plößlich einen Meineren Raum einzunehmen genöthigt oder wird er zusammengedrückt, so treten die schwingenben Mostelet einander näher, ispe Schwingungsweite wird bernindert, asso muß, da das Bewegungsmoment de Gesammtseit eine unweränderte Größe ist, die Schwingungsgasst jedes einzelnen vermehrt werden oder es wird, wie man zu sagen pliegt, Bärme frei, während sie bei der Naumerweiterung gebunden wird, indem die Schwingungszahl bei zunehmender Weise sind vermindert.

Wie lange ein bestimmter Stoff ben einmal angenommenen Biggregatzustand nicht ändert, so lange ist die ihm zugeführte Wärme durch Temperadurerhößung oder Vernehrung der Schwinigungszgoft ertennbar; aber es gibt für jeden Stoff eine bestimmte Temperadurgränge, über welche sinaus er bei einem bestimmten, auf ihn ausseübten Denae seinen Bustand ändert und während dieser Nenderung eine unwerändertigte Temperatur behält. Man psiegt auch hier zu sagen ibe dem Körper zugeführte Wärme wird gebunden, voosei die Schwingungszweite also wachseln und. Die Urstoffe werden daburch nicht geändert (Gis, Wassier, Tampse).

Wird aber das Umgelehrte plöhlich bewirft (durch Bermehrung des Brudes, durch Abfühlung ober durch beibes), so wird Währme frei, d. h. e. es muß bei Berminberung der Weite ber Schwingungen sich die Angahl berselben vermehren, um dasselbe Bewegungsmoment zu erhalten.

Wenn bei diesen Umwandlungen der seite Körper, 3. B. das Eis ein größeres Bolumen einnimmt als das Välsser, aus welchem es entstanden ist, so liegt dies darin, daß sich die Atome des Välsser nach dem Hezagonalsysteme trystallisten, wobei der Raum durch den Stoff weniger erfüllt wird.

Aus den oben angegebenen Gesichtspuntten inbetress des Beseins der Währme sassen dies die Erscheunungen des Werbunstens und Berdampsens seicht erstären. Die Woosteel injeden tropsdaren Küssigsteit sind dei jeder Temperatur in einem gewissen Schwingungszusiande. Die an der freien Oberstäche schwingunden zache nach beier hin eine weiter gegende Bewegung, als nach dem Juneren der Füssigsteit, wolf dort der Widerstand geringer ist als hier. Es ift also natürlich, daß sich die an der Oberstäche bestwöllichen Theischen nach und nach in die Lust enterene, d. die Aufligsteit verbunstet, was natürlich wird sieche er vonstatten geht, wenn auch der Widerstand der Lust bestüber ist, oder die Füssigsteit in einem luftleeren Ramme sich beführet.

Wird unn gar durch Jufüßrung von Wärne nicht nur die Schwingungszahl, sondern auch die Schwingungszahle von Schwingungszahle von Schwingungshälfte noch leichter aus der Küfligfett und können durch die Kohfiln endlich sogar im Juneren nicht mehr gurüdgebalten werden, b. h. die Füssifigfett urchampft.

Sit ber Raum über ber Stüffigleit nicht frei, sondern abgeperet, so wird der äußere Theil der Clongation der Schwingungen wegen des Widerfandes der Gefähodude und der bereits
vorhandenen Dämpfe immer Keiner und es tressen immer mehr
und mehr- Dampfleischen bei der Rüffschwingung die Oberkläche
Killssigteit, sehren in sie guruft und hören auf, sich aus ür,
au erheben, wenn der Raum für eine bestimmte Lemperatur mit
Dämpfen gesättigt ist. Wird der Fällssigteit mehr Währne gugeführt, do sient sie, meis sie Bestie der Schwingungung sich nich
vergrößern sam, zur Vermehrung der Schwingungshohl ober Erhöhung der Temperatur sowohl des Vashfres, als auch der Dämpfe,
beren Sättlamaskard doch in döcht.

Weil ein bestimmter Körper mit bestimmter Geiswindsschie ein bestimmtes Bewegungsmoment hat, so muß auch ein gewisser Körper, 3. B. Dämpse im Sättigungsgrade, dei bestimmter Temperatur durch eine bestimmter Wafrme auf bestimmter Weise ausgebehnt werden und einen bestimmten Drund aussiben. Es ist der Drund eines Guses, auch eines permanenten, nachaußen das Produtt ber Menge ber Molefel und der Geschwindigkeit (Clongation) und Menge ber Schwingungen. Dämpfe haben also eine bestimmte, vom Sättigungsgrade und der Temperatur abhängige Spatm- oder Brudtraft.

Seber durch die Wärme sich ausbespiende Körper übt, wenn ihm ein Widerland geseistet wird, einen Drud aus, welchen man als die von der Wärme volldvachte Arbeit ansieht, aus der man auf die verdrauchte Wärme zurüchspiesen kann. Ih oder die Arbeit volldracht, so hört die Wärme auf als solche zu erstitzen und erscheint z. B. als Sewegung einer Massinier es ist dann die Summe der oseillatorischen Mosenkoppen und vollkrachte und erstellt der Wassen der die den Wassen der vollkrachte und fortschienen und eine Masse zu vollkrachte und fortschienen Weiwegung.

Auch in anderen Erscheinungen zeigt fich der ungeheure Erfolg bei der Zusammenwirfung von Molentarträften, 3. B. der Kapillacattrattion; benn durch einen angeseuchteten Strict 3. B. fammen sehr schwere Körper gehoben, durch angeseuchtetes Holz selbs Felsen gesprengt werben.

Wir haben also ertannt, daß von dem Gefege: die Bewegungsgrößen zweier Körper verhalten sich wie die Product
mus ihren Massen und Geschwindigkeiten, die durch die Erschgeinungen sessgeschelle Wahrbeit: die Expansivträste zweier Gasarten
verhalten sich wie die Produste aus ihren Dichten und Temperaturen, nur ein specieller Fast sit; denn die Expansivträsse sind
Bewegungsgrößen, die Dichten sind die Massen und die
Temperaturen die Geschwindigkeiten.

Die chemische Verbindung von Grundstoffen ist nur durch Atombewegungen möglich, und do bei einer solchen Verbindung Wärme frei wird, so ist sie grade ein Zeichen der stattsindenden Verwegung und gibt durch ihren Grad sogar ein Maaß für die chemische Vertwandstichaft.

Eine ahnliche Quelle hat bie Warme in ben lebenben orga-

nischen Körpern, indem die aufgenommenen Nahrungsmittel einem Stoffwechsel unterworfen find.

Ein anderer Beweis davon, doß die Wärme eine Molckulasbewegungserscheinung ist, liegt in der bei der Formveränderung eines Nörpers stattsindenden Wärme, wenn z. B. prismatischer Schwesse in oktaedrischen übergest oder wenn Kandiszuder bei einer Wärme von 38 Grad schwell zu tryskallnissigner Faden ausgezogen wird und er sich dabei bis auf 80 Grad erwärmt.

Wenn das Somentickt zu uns durch die Schwingungen des Bekläthers gelangt und die Atome der irdischen Körper dom Acther umgeben sind, so ist es natürlich, daß durch die andauernden und ungeheuer ichnellen (agen 600 Villonen in 1 Secunde) Schwingungen des zerten Acthers auch die massenheiter Atome der irdischen Körper mehr und mehr in Schwingungen gerathen mitsten, was um so bester geschiebt, je mehr in dem Körper die sichtschwingungen als solde vernichtet werden, d. h.: je schwärzer der Körper ist, delte die schwingungen erwärnt.

### Meber die Electricitat und den Magnetismus.

Wir milfen, vonn auch nicht ohne einiges Widerstreben, fortschien, die Hingespiriste der Imponderabilien zu gerreißen, weil sie ja, wie wir geschen haben und es täglich noch lesen und horen können, die Phantasse Vieler noch irreführen.

Wir fommen nach ber Behandlung ber Barme min gur Electricität und jum Magnetismus.

Hier ist der Borstellung für einen ungreisbaren Stoff als Fundament der Ersschiemungen ein scheidendar noch größerer Anhalt gegeben, zumal man, wie im gewöhnlichen Leben häufig geschieht bei einzelnen Erkschiemungen, 3. B. bei denen der Leedvener Flossée, stehen bleibt. Man labet die Flasse mit Electricität, man sammelt sie darin an, sperret sie sogar ad. Das sind, wie man glaubt, der Sache so einschiedungen, daß es sich nicht lohnt einen Zweisel darüber aussonnen zu lassen.

Die Illusion verschwindet aber schon einigermaßen, wenn, man fatt der Flasse die ebene Frantlitische Tafel anwendet und ganz dieselben Erfolge erzielt wie mit der Flasse, wir tonnen nun aber auch eine sehr große Reise von Thatsachen anführen, die sich seines auf die Entstehungs, theils auf die Fortpslanzungs- ih fich ihreit auf die Entstehungs, theils auf die Fortpslanzungs- und Vermichungsweise der Ekertricht als folder nicht nur unwahrscheinlich, sondern rein unmöglich erscheinen lassen.

Wenn die Electricität, die sich durch gang bestimmte Eigenschaften charafterifert, ein Stoff ware, so mußte man annehmen, daß biefer Stoff durch Mittel sich erzeugen ließe, die nicht eine viller, minisse.

Spur von Aebnlichfeit barbieten. Gie wird u. a. berporgebracht burch Druden und Spalten bon Rorpern, burch bas Streicheln bes Felles eines lebenben Rebes, burch bas Ausftromen von Dampf aus einem engen Spalte, burch bas Reiben von Barg ober Glas an wollenem Reuge, burch Berührung, ig blofe Unnabering verschiebener Metalle, ja selbst gleichartiger, wenn fie nur irgenbeine Berichiebenheit in Bolitur, Farbe, Dichtigfeit, Barte, Form, im Schmelsbunfte, in ber Temperatur, in ber fpecififden Barme, Barmecapacität ober in bem Mifchungsperhaltniffe ber Bestandtheile barbieten. Wenn ferner felbft bie Berfchiebenheit ber Beit bes Gintauchens volltommen gleichartiger Metalle in eine bestimmte Alüffigfeit, wenn bie Rruftallbilbung, bie chemischen Brogeffe, ja wenn fogar bas bloge Krummen unferer Glieber und bie Bewegung eines Magneten in ber Rabe eines infich geschloffenen Rupferbrahtes bie Electricitat erzeugen: fo ift es unmöglich, baß burch fo verschiebene Mittel berfelbe Stoff und überhaupt ein Stoff bervorgebracht merbe.

Wenn aber so verschieden Mittel zu demselben Ziele sichern, o missen in ihnen Monneute liegen, welche mit der Naterie als olcher gar nichts zu thum haden. Es ist absolut unmöglich, daß der rein mechanische Vorgang der Bewegung mit oder ohne Berüsrung zweier sowost in qualitativer als quantitativer Beziehung einander durchaus nicht verkübernden Stoffe einen dritten davon vollständig verschiedenen Stoff in ewig umerschöppslicher Weise erzeugen sollte.

Wäre die Electricität eine Klussisselle (ein Flusbum), warum sließt sie die einer hobsen Wetallungel mit einer Dessimung uicht das Janere, sondern warum bleibt sie nur auf der Obersläche? Barum sließt sie senne auf einem issoliten cysinderischen Conductor, auf welchem sie von der Witte aus nach den beiben Enden mit wachsender Jutensstät entstauden ist, indem man den Wetallchsinder einem electrischen Körper nur näherte, von den beiben Enden micht zusammen und woarum ist die Witte (die

Indifferenzstelle) wie beim Magnetismus ein unübersteiglicher Berg?

Alle biefe Ericheinungen find mit bem Begriffe einer Fluffigteit gar nicht in Uebereinftimmung ju bringen.

Da die Geschwindigteit der Electricität mittelst eines Kupserdraftes schaftschich gegen 62 Aussend gegenhische Weisen bestägt und dabei nur zwei Fälle dentdar sind, voenn man sich die Electricität als ein Fluidum deutt, nämtlich daß diese inspanderable Fluidum entwoder in oder auf dem Kupserdrafte sich sorderesels schaften underende Freiheit in dem undsenhaften Kupser nicht einen unsibervohlichen Widerstand sinder der etwa gene seinen undsenhaften Kupser nicht einen unsibervindischen Widerstand sinder der troth seiner Zartheit nicht die surchsbarsten des Kelegraphirens ganz rushtet. Die Vögel siene daß ihnen des Kelegraphirens ganz rushg auf den Tähten, ohne daß ihnen die Küße abgertissen werden.

Wenn nam anderrefeits sieht, daß durch Efectricität nicht nur leine Räderwerte, sondern selbs größere Masschmen und Schiffe, wenn auch nicht bedeutende, in Bewegung geseht werden; so läßt sich nicht erwarten, daß dies blos als Wirtung eines unserer Wahrnehmung sich wollständig entziehenden Stoffes anzusehen möglich ill.

Man tommt durch die Stofftheorie zu reinen Absurditäten, benn man müßte es gesten fassen, da die Seinen geweier Stoffe, bie in vielem Stüden übereinstimmende Gigenschaften haben und beibe in üseen äußeren Erscheinungen oft mit gewaltiger Energie auftreten, Rull wäre, indem positive und negative Electricität, welche man in gleicher Intensität getrenut an zwei verschiedenen isoliteten Beitern hat, dei ührer mit Erleuchtung geseireten Berbindung function verschieden sind.

Dobei will ich ein noch ziemlich allgemein verbreitete Vorurtheil von der jogenannten Mittheilung der Clectricität furz beleuchten. Benm nämlich ein solitiere Leiter 3. B. possibi elee trijch ist und man nähert ihm einen zweiten isolitien Leiter so weit, daß ein Junken erschienen ist; so zeigt dann anch ber zweite Leiter positive Electricität und ber erste hat num bergleichen weniger, so daß es inderthat scheint, als habe ber erste bem zweiten von seiner Electricität abgegeben ober mitgetheilt. Aber ber eigentliche Borgang ist solgender.

Der possitiv electrische Körper siebt ben unelectrischen Rustand bes zweiten Leiters auf, wenn dieser sich ihm nähert, so zwar, daß die nähere Seite negativ, die abgewendete positiv wird mit wachsender Intensität bei vergrößerter Amnäherung. In einer gewissen, von verschiedenen Umständen abhängigen Entfernung beiber Leiter erscheint der Jamie als ein Zeichen der Klogleichung umd Bernichtung der negativen des zweiten Leiters durch ein gleiche Maaß von positive des Ersten umd es hat mun der zweite allerdings mur noch positive, wie der erste, welcher von ihr zwar versoren, aber nicht abgegeben, sondern hat vernichten lassen lasse die neadlie des zweiter

Ware der zweite Leiter nicht isoliert, sondern mit dem Erdboden in leitender Verbindung, so würde sich in ihm die negative Gelectricität bei seiner Annäherung an den ersten positiv electricischen Körper so start entwicklen, daß sie bei der Jamkenerscheinung die positive des ersten ganz vernichtete. Jeder sogenannten Mittheitung gest also stets eine Vertheitung und Anssechung eines Gegensches voran, so daß das Electristen immer das lehtere bebeutet.

Eben so mistich wie mit bem electrischen Fluidum, ja saft noch misticher ist es mit bem magnetischen, weil es eine stillere Birtsamteit zeigt.

Auch der Magnetismus wird, wie die Electricität, durch voneinander sehr verschiebene Mittel hervorgebracht und die Ericheinungen beiber find eigentlich untrenndar mit einander verbunden, wur, daß Electricität niemals ohne Magnetismus erscheint, wenn auch der letzter nur unter Umftänden die erstere in sich schließes. Wir erwähnen baher jeht nur noch einige befonders auffallende Borgange.

Adhert man die warme Hand einer guten Thermotatterde, so weicht die im Schließungsbogen eingeschaftete Deffinationsnadel des Wultiplistators ab, selbst wem sie auch in selv; großer Entstermung aufgestellt ist. Wird hier die Wärne der Hand überhaupt und in dieser Entstermung einen Stoff erzeugen?

Wird eine Stange vom ganz weichem Eisen lothrecht ober noch bester im magnetischen Meridiame mit der Neigung gegen den Horizont, weiche die First mitationskadel an dem betreffenden Orte zeigt, aufgestellt; so wird die Stange sosort magnetisch, wobei sie untgestellt; so wird die Stange sosort magnetisch, wobei sie untgen schape ihmen die Stange schonen Wagnetismus zeigt. Kehrt man die Stange schonen Wagnetismus zeigt. Kehrt wan die Stange schonen Wagnetischen Spelarität der beiben Enden den worigen ebenso schonen und die Polarität der beiben Enden der vorigen ebenso schonen und wiederschott, so zeigt der Stange siehen Risch der Krieden der Stange siehen Kien der Krieden der Krieden der Verdangsnetismus bewirft, samt auch durch einem sinstitusion Wagneten erzeugt werden. — Es wäre also, um einen bestimmte Stoff hervorzubringen, hinreichend einer Eisenstange mur eine bestimmte Zage zu geben!

Wacht man Stahlftabe durch Bestreichen mittelst eines Magneten auch zu Magneten, so verliert der Streichnagnet nicht michts, sondern er wird dadurch sogar trästiger. Er gibt also beim Magnetisiren gewiß keinen Stoff ab und wenn man sagt: er bringt blos das im Stahlstabe ruhende Kuidnum in Bewegung, wobei er es in zwor Theile spalten müßte, so ist dies eben nur eine unstare Rebensart.

Man tommt auch hier zu sörmlichen Absurditäten, wenn man ein magnetisches Fluidum annimmt. Legt man 3. B. auf eine von ben beiden Löthstellen einer Wismuth-Antimon-Kette ein Erkflosen Eis, so entsteht in ber Kette Wagnetismus; legt man aber statt bessen eine glübende Kobse auf, so entsteht auch

Magnetismus. Wie wenig Kohle und Eis baffelbe find, ebenso wenig können sie benselben Stoff erzeugen ober ihn aus ben Wetallen hervorzaubern.

Wir dommen also zu dem Schlusse, daß teine von den wissen Erscheimungen ihre Begründung in einem besonderen, sich unserer Wahrnesmung entsiebenden Stoffe, in einer besonderen Stüssigisteit, welche sich irgenduw ausammelt und anderstwo sehrt den der ach einem gewissen Sieb simirvömt, haben kannt dem nach von den das nichts sich hervoerbringen lasse, was absolut unmöglich ist. — Dere Stoff als solcher ist im Weltramme seit Erwigkeit vorsanden getwesen; ader er hat instaufe der Billionen von Jahren großent in und siehe der Billionen von Jahren großent in den einstelnen Weltscher entstanden sind, und erfährt beset Millionen den einzelnen Weltscher entstenden sind, und erfährt beset Millionen den einzelnen Weltscher entstenden sind, und erfährt beset Millionen den einzelnen Weltscher vorgamische Welts besteht und lebt.

Wenn wir nun auch gesehen haben, daß Bewegung imflande in ma Ruchenden den Zustand zu änderen und wenn biese mit neuen Erscheinungen verdundene Zustand nicht als Hosge eines neuen Stosses angeleben werden kann, so muß es ein eigentstümslicher Bewegungsgustand des ursprünglichen Stosses genn, aber nicht ein Bewegungsgustand des Stossfaunzen oder des gangen Körpers, sondern der Stossens, sondern der Stossens, dan nicht der Stossfaunzen, weil in den Erscheinungen der Eretricität und des Wagnetisnus seine Stossundungen voie in der Chemie statischen.

Da die Cectricität als ledendige Kraft 3, B. beim Telegraphenapparate und anderen steinen Wasschinen wirszum sie, so tommen wir dem nechanischen Ruspesselt nur ansehen als die Summe ber ungeheure vielen Wolchularträste, welche in der Cectricität thätig sind. — Es ist auch hier eine Uebertragung oder Transsmission der Krafte. Die bei der chemischen Stossumvandlung in der sonstanten Kette 3. B. hattindende Klombewegung geht durch

bie Electromotoren über in eine rein mechanische ober dynamische, den Stoff nicht mehr umvandelinde Wolfellackenegung best Leitungsdrachtes, welcher, wie der Kriebfolsen bei der Dampfmaschine, als die deutgende Kraft der Waschie angulehen ist.

Wie mächtig aber Molekularkräfte in ihrer Gesammtwirkung sein können, sehen wir ja u. a. det der blos auf äußere Berwandtschaft, nicht auf die chemische Anziehung sich beziehenden Kapillar-Aktraftion, wenn z. B. die Anziehung bes trodenen Holzes gegen Wasser imstande ist Felsen zu sprengen.

## Molekularerfcheinungen.

Wir haben in ben bisberigen Betrachtungen bie Erscheinungen bes Lichtes und bes Schalles beshalb nicht besonbers hervorgehoben, weil es nach unferer Befanntichaft feinen bentenben Physifer in ber Gegenwart gibt, welcher Schall und Licht als etwas Stoffliches angesehen wiffen mochte. Wenn es bei bem Schalle bisher noch Niemand gewagt hat, fo ift boch neuerbings. nachbem bie Emanationetheorie längst zu Grabe getragen war, ber, man tam mir fagen, höchft ungludliche Berfuch unternommen worben, bie fo glangenden Forschungen über bas Wesen bes Lichtes, welche Theorie und Pragis in einer absolut vollfommenen Uebereinstimmung geigen, ju erschüttern.\*) Es gehören aber inberthat auch Licht und Schall in ben Kreis unierer Betrachtung. weil fie ebenfalls ichwingende Bewegungserscheinungen find und weil fie nicht ifolirt bafteben, fonbern ebenfalls einen beutlichen Bufammenhang mit ben anderen zeigen. Wir tonnen nämlich bie Behaubtung aufftellen und rechtfertigen, bag jebe bon ben fünf Ericeinungen, bes Schalles, bes Lichtes, ber Barme, ber Electricitat und bes Magnetismus, nicht nur Ihresgleichen gemiffermaßen als Refonnang ober Echo, fonbern auch jebe ber vier anberen erzeugt, theils burd Bermittelung irbifder Rorper, theils burch ben tosmifden Mether, und bag mehre bon ihnen gleich= zeitig auftreten.

<sup>\*)</sup> B. Pogneder, bie eigentliche Urfache aller Rraftericeinungen im Univerjum. Munchen 1963, b. Gummi.

Si ift wesentlich dieser innere, in neuerer Zeit mehr und mehr entbedte Ausammenhang in den scheidend verschiedenartigsten Erscheinungen, welcher geeignet ist, und auf die richtige Spur jur Erkenntnis des Wesens derselben au führen; denm je mehr man die Erscheinungen isoliet betracktet, destvo räckfelhoster zeigen sie sich, der den die erscheinungen isoliet dernacktet, der der Abrügbien sorischt, delto klarer tritt das Wesen des Ausammenhanges der mitetinander verdundenen Abatschafen, so wie jeder einzesken spervor. Schon Alegander v. Humboldt sagt in einem ähnlichen Simme: "Ze tiefer man eindringt in das Wesen der Valausträste, destvo mehr erkennt man den Zusammenhang der Khandraste, die, sange einzeln und oberschächsich betrachtet, jeder Anterichung zu widderschen.

Wir mussen uns also vorerst diesen Zusammenhang in seinen Hauptzügen durch äußere Thatsachen vorführen.

Vieb von zwei gleichfimmigen Stimmgabeln die eine zum Tönen gebracht, so erregt sie auch die andere in ihrer Näch bessindliche mittelst eines sesten Stopers oder auch schon durch die dazwischen bestindliche Luft. Ferner zeigt sich an ihnen nach längerem Gebrauche Wagnetismus; an den Knotenlinien der Klangeren speuren von Cetertricität; es entwidelt sich an einem längere Zeit schalben Körper Wärme und selbst die Schwingungen bei der Fortplanzung des Schalles sind mit Wärmerentwicklung verbunden, ohne welche die Seschwingteit eine geringere sein vorze, als sie in der Erchytung sich zeigt; endlich zeigen sich tönende Glassschein insofern von Einsus auf das Licht, als sie es dei Längsschwingungen doppettbrechend machen.

Magnetismus erzeugt im Eisen wieder Magnetismus. Bevogt sich ein Wagnet am ruhenden Kupfer sin und her, so wird in diesen Ekectricität erzeugt; sie enuschest aber auch und mit die Märme und Licht, vorm eine Kupferscheibe zwischen den Wagnetposen gedreht wird. Der Magnetismus ist imstande das ekectrische Licht im luftverdunnten Raume abzulenten, seine Schichtungen zu verschieben, die Polarisationsebene bes Lichtes zu breben und auch ben sogenannten electrischen Strom abzulenten.

Ein electrischen Körper erzeugt in einem benachbarten unelectrischen im zleicher Weise Electricität, wie ein Wagnet im 
weisen Elfen Wagnetismus. Sowohl die fontimuirtische, als auch 
bie distontimuirtische electrische Entladung sind mit Entwicklung 
von Ragnetismus, Währme und Licht im Leitungsdrachte verhührlt. Benn durch einen Sich aus weiselem Elsen mit freien 
Enden ein distontimuirtischer electrischen Sich uns gehörige Grundton. Bird ein Stahl flad mittell abwechelchen bereit und inflazewandener Aupferstraten durch einen electrischen Strom bistontimuirtisch magnetisit, so tont er ebenfalls. Die Glassfacheeiner Rechenkotterie üben mit Longitubiande (Längse) Schwingungen (das Ohr ist association und einen Richtung der Glasischeiden zu halten), wenn die Ladung durch einen Aumfenmesser

Durch Wärme werden manche Fosstillen polarelectrisch; ungleich warme Metalle erregen einander in einem so shopen Grade electrisch, das damit nicht unt die Erssteinungen bes Wagnetismus und verkunden sind. Grudenen und hybysiologische und chemische Winger umgen verbunden sind. Grudenen und Erkalten bringen un nanchen Körpern (Zinnober, rothem Quedsscherzebe, Mennige, Stahl) einen Farbenweckselch bervor. Wärmedisspreugen erzeugen und ziemtsch frästige Zone, wie wir um Thermophone und einzelnen Erssteinungen in der Natur erkennet, 3. M. nach Micgander v. Dumboblt an manchen Gwartsfessen uns lier des Drinoto.

Endlich greift das Licht mächtiger in die anderen Erscheinungen ein, als man gewöhnlich annimmt. Es erzeugt Eiectricität, denn wird don zwei reinen Platinblechen in einer Sänre das eine dem Lichte, namentlich dem blauen mit seinem intersiven Bewegungsmomente, ausgeseht; so zeigt diese Lich dei Anwendung

eines Multiplitators sich positiv electrisch. Wied die eine Halfmadel mit blauem Papiere umwördelt und sie demm ins Somenischt gesetz, so erhält das umfallte Kade positiven Wagnerismus (Vordpolarität); dosselbe geschiebet, wenn man die eine Hälfte der Nadel in der blauen Barbe des Spectrums him umber bewegt. Daß das Somenlisch eine unendicht vöcksige Wärmequelle ist und auch in chemischer Beziehung sowohl verdindend als zerschend wirtt, braucht voohl taum noch erwähnt zu werden.

Bir hoben von den vielen Erscheinungen, welche das imnige Zueinandergreisen der in ihrem Wesen scheinbar so verschiedenartigen Grundursachen deweisen, nur einzelne hervorgeshoden, weit bies für den vorliegenden Zweck genügend zu sein schein. Es gibt aber noch andere Uedereinstummungen, die sich auf die Art ber Wirkungen beziehen.

Bundöft siegt in allen bie Säßigseit, ihre Wickungen auf is Entfernung burch andere Körper oder eigentlich mittelst anderer Körper zu äußern und zwar nach dem allgemeinen Geseh, daß, wenn der Zwischenftoff eine gleichmäßige Dichtigkeit und Beschaftenfeit besitzt, die Intensität berfelben abnimmt, wie die Luadratzahsen der Entfernung von der Krastquelle zunehmen.

Alls Mittel für die Wirfungen auf die Entfernung dienen theils nur die itdischen Stoffe und Körper, wie 3. Beim Schale, theils nur der fosmische Keiter, wie dem Lichte und der strassen Währen, theils beide, insofern letztere die ersteren durchfringt und zusolge der allgemeinen Gravitationssesche nach dem Berdäftnissen der Atomgewichte in ihnen außersordentlich verdichtet erscheint, wogu eine merkvürdige Amalogie in der Chemie angesührt werden fann, indem ein Maaß Wasser infande ist 670 Maaß Ammoniasgas zu absorbiten oder in sich zu verbidden.

Obwohl fich bas Band zwifchen Urfache und Wirfung,

wenn es ber Beltather ift, unferer finnlichen Bahrnehmung entgieht, fo ericheinen uns boch nach biefer Darftellung bie burch baffelbe vermittelten Birtungen auf bie Entfernung inberthat ebenfowenig rathfelhaft, als wenn electrifche Fifche ihre vernichtenben Schlage burch bas Debium bes Baffere ertheilen ober fehr nervenreisbare Menichen bie Rabe von gewiffen Thieren, 3. B. Raben, erfennen, obne fie ju feben. Gine Störung bes Gleichgewichts in ben Moleteln eines irbifchen Körvers wird auch ben Nether fomobl in ihm als auch außer ihm in gleicher Weise gur Bewegung anregen und fomit eine Fortpflangung berfelben bis jum Aether in einem anbern Rorper erzeugen, fo bag burch biefen bie Moletel bes letten Rorpers in biefelbe Bewegung bineingezogen werben. Bringe ich innerhalb einer großen Baffermenge einen Rorper in Schwingungen, fo gerathen bie im Baffer schwimmenben Körper nach und nach auch in folde Schwingungen.

Sowohl die Belichaffenheit der irbifigen Körper, als auch bes Lethers bebingt nicht nur die Geschindigkeit der Gortpflanzung einer gewissen Bewegungsart, sondern bringt auch in 
tehterer selbst wesentliche Beränderungen hervor, immer aber 
bleibt das Bewegungsmoment, d. b. b. die in der Bewegung des 
schieße liegeden Skraft ungeschnett. An einem Edosse von burchweg bestimmter Radur und Beschäffenheit in seinem Inneren (Lust, 
Wasser, Gias, Weckul) ift jede Bewegungsdart eine gleichmäßiger, 
in einem soschen sisterpt hat auch der Vetses übergal 
gleiche Dichtigteit und Esseltstätt. So wie Tone von jeder Hoften 
gleiche Dichtigteit und Esseltstätt. So wie Tone von jeder Hoften 
bestimmten Wedium mit gleicher und gleichmäßiger Geschwindigteit sich sortpstanzen, so ist es auch mit sogen. electrischen Strömen verschiedener Jutenstätt in einem Lettungsbrache aus einem bestimmten 
Wetalle bei bestiebigen Muerchfautte der Soul.

Wenn aber, wie in fryftallinischen Körpern, die Anordmung ber Massentheilchen nach verschiebenen Richtungen verschieben ist (heterotrope Körpec), so ift dies auch mit der Harte, Spalibarteit und ihrem Berhalten gegen Schall, Licht, Wärme und Electricität der Hall. Als Beijpiel können dienen für den Schall das Holg, für das Licht der Kalfspath, für die Wärme und Electricität der Borazit, Titanit, Aurmalin.

Inbeziehung auf die Fortpflanzung gewisser Verwegungs arten gerfallen die Körper in Leiter, mehr oder weniger schleckte Leiter und in Richsteiter. Ieder Leiter pflangt die Bewegung sort ohne ihre Art weseulfuß zu ändern, z. B. Lust ist für den Schall, weißes Glas sir das Licht, Eisen für den Magnetismus, kupfer sir die Cectricität ein guter Leiter, während der Weltäther den Schall als hörbare Bewegungserscheimung gar nicht, Kienruß das Licht, Stahl den Magnetismus, Darz die Electricität schleckt seiten.

Be mehr ein Körper als Leiter für die Erscheimung auftritt, besto weniger verändert er sie; ader schlechtere Leiter fonnen sie nicht nur aussalten, sondern sogar bedeutend danbern: des Licht oder die Electricität seht sich mm in Warme, Electricität in Magnetismus u. s. w., wie es in der odigen Jusiammenstellung angegeden worden ist. — Diese Umwandlung der Justände ist also eine Josep der Natur der Körper, welche selbs von dem Westen umd der Herne die eine Fosse über Ratur der Körper, welche selbs von den Westen umd der Grem street diese den der Benegungsact mmvandeln, so sier des klope umd Wodelel verschiedener Körper.

Eine sernere Uebereinstimmung zeigt sich mit einer beim Magnetismus aus seinem Wesen sich ertlärenden Ausundme bei allen übrigen Erscheimungen darin, daß sie durch gewisse hinder nisse, auf die sie der sortschreitenden Benogung tressen, urfügleworsen oder wiedergegeben nerben. Wir haben beim Große das Echo, beim Lichte und der freußenden Wärme das Leuchten und Erwarmen durch ressetzties Licht und ressentielle Wärme, de bei der Csechricklit den Gegenstrom und die sogenamte Posarisstand, denn wenn der nie einem Aupferderaßte gesende Posarisstand, denn wenn der nie einem Aupferderaßte gesende Strom j. B. auf eine Gisenplatte trifft und an biefer endigt, fo wird er in ben Draht gurudgeworfen.

Aus dem angefishten Grunde erfahren alle diese Erscheinungen eine Wesschwächung, wenn sie vermittelt werden durch körper von wechschunder Beschaffenheit, 3. A. der Schall, wenn er gezivungen wird abwechschund des siehen, aber das Licht, welches wol durch ein ganzes Stüd Glas geht, nicht aber durch dieselbe Glasmasse, wenn sie pulversisch gehen, oder der die Steven, wenn er abwechschud durch siehen der electrische Strom, wenn er abwechschud durch siehis der felte die Körper geleitet wird.

Sodam zeigen sich bei allen fünf Zuständen die Erscheimungen der Koinzibenz. Wiest Tone oder zwei Lichts oder Warmertraßten versätzerte einander um so mehr, je genauer gleiche Schwingungshydren beider zusammentressen. Die Konstruktion electrischer und magnetischer Batterien, durch welche man verstärtte Wirkungen erhält, beruht ebenfalls auf dem Zusammentwirken gleichartiger Kräste, die bei übereinstimmender Richtung einander versätzten.

Enblich ift die Erfcheinung der Interferenz, welche durch das Anfammentressen entgegengescher Schwingungshosen mit gesichen Bewegungswomenten entstehen, auch allen fün Zuschauserschein. Schall und Schall zibt Stille, wie es sich in den Bunkten zweier von den Linden einer ihnenden Stinungabel ausgesenden zweiglitigen krummen Linie zeigt; Licht und Licht gesicht und Verlegten der einer nicht einem Wintel einander tressend zu gestenden zweiglich und Verlegtende Lichtsplien erreicht wird; Wärme und Wärme bei der Strachung zeigt nichts von Wärmerechsbung, und ebenso been gleich intensied entgegengesetze Electricitäten und Wägnetismen einander auf. so das iede Wirkum andaussen versichende.

Wenn es gestattet ift schon seht nach dem wunderbaren Ineinanbergreisen der scheinder verschiedenartischen Erscheinungen und nach der Uebereinstimmung in dem Wessen sierer Wirtsamsteit einen achungsvollen Bild in die Rusunft au werten, do werben wir au ber Ansicht gebrängt auch die Electricität und ben Magnetismus als schwingende Bewegungserscheinungen anzusehen, wie dies zweisellos von Schall und Licht der Fall ist.

Ich meine in ben frühren Betrachtungen durch unumftöhliche fringipien und Thatlachen nachgevielen zu haben, daß die Erscheinungen bes Magnetismus und ber Electricität vie bie des Schalles, des Lichtes und der Wärme Schwingungserscheinungen sind. Es wäre, um diese Behauptung zu erhärten, leicht gewesen noch eine größere Reihe bon Erscheinungen auzusführen; ich muß mich aber für den hier vorliegenden Zwed turg fassen.

Es treten nun die Hamptfragen an und: Wet schwingt in den Erscheinungen des Magnetismus und der Escetricität, und von welcher Art sind die Schwingungen?

Die Beantwortung der ersten Frage hat teine Schwierigkeit. Wenn ein Esectromagnet Tauliende vom Pfunden trägt und wenn uns, wie Jadoi ausgeschieft au, deur den spegnammtet selectrischen Strom selbst fleine Fahrzeuge und Waschinen in Bewegung seht, so ist wol nicht deur zu dehen, das der unendlich gater Weitze des des gegengen der fallen abgidt. Wir senne bereits word ben mechanischen Erfolg der 600 Visilionen Schwingungen während, der ohne darin eine bewegende Kraft von größeren Warme, ader ohne darin eine bewegende Kraft von größeren Wastme, ader ohne darin eine bewegende Kraft von größeren Wastme, aber ohne darin eine bewegende Kraft von größeren Wastme, aber ohne darin eine bewegende Kraft von größeren Wastme, der ohne der Fahfeln der Kohässon ihr reichend befreit waren, wie im Lampfe, geigte sich die Kraft

<sup>\*)</sup> Ber fich für biefe Stubien naber intereffirt, findet im vierten Theile meiner "Bopularen Rosmogenie" noch ein ausgibiges Material.

wirfjamer. Wenn also im Dampse ein so bebeutendes Bewegungsmoment liegt, so tam bies mur die Summe der Kräfte von den unendlich vielen und außerordentlich rasch und frei schwingenden Stoffsheischen selbst sein. Wer letztere in Bewegung versehte, ift eine Frage fürfich.

Wenn nun auch in der Stectricität die lebendige Kraft weit gerüger, wenigstens nicht einer so bedeutenden Steigerung stässe ist, so ein des Abg es möglich wäre, die Schwingungen des Vertätheres allein als das Agens augusehen. Es sind also auch hier Schwingungen der Stofftheilchen sieben, welche aber, wie z. B. in einem Leitungsbrachte, noch durch die Kohäsion aneinander gefessels sind, so das der Exsosa augusen ein geringere werden muß.

Bilt hoben aber in ber Electricität und im Magnetismus icht blos bewegende Kräfte, sondern entgegengesehet Kräfte. Run steht es seit, den ein bestimmter Körper dann entgegengesehte Kräfte zeigt, wenn er in beiden Kräften nach gradbnig oder bogenspirmig eutgegengesehten Richtungen sich bewegt. Wenn bei einem electrischen Leitungsbradhe jode Seitel nach entgegengesehten Richtungen auch entgegengesehte Krectricität äuhert, so muß jedes schieften Kröperspielichen um seinen Schweczymist michten bestim Saftsen und entgegengesehten Richtungen ichwingen.

Ginge bei diesem Schwingungen jede Halfte hin und her jenseitst und diesem Leiten Wicklegewichtstage, in welcher Leiter noch unescetzisch und unmagnetisch war; so würden die Bolaritäten jeder Halfte wöhrend einer Schwingung wechseln, was thatfächich nicht der Sall ist, indem jede Polarität ihre unspreiche Ricklim wöhrend der gangen Zeit der konflanten Leitungstätlt. Aranus solgt mit Volhwendigstelt, das die Schwingungen der Massen solgt mit Volhwendigstelt, das die Schwingungen der Massen solgt mit Volhwendigstelt, das die Schwingungen der Massen ist in die eine Kallsen und beispeits der untperinglichen Stiech-greichs, sie die eine Halfte nur jenseits, sie die andere nur beispeits der lie die the Halfte nur jenseits, sie die andere nur beispeits fauftinden kömen.

In dieser Annahme liegt zugleich die Bedingung für die Erscheitung, daß ein Leitungsboaht, wie lange die Electricität durch ihn geht, eben so lange auch magnetisch ift, so daß also der Magnetismus nicht die Schwingung selbs bedeutet, sondern nur die Lage der Massenheilden außerhalb der Gleichgewöchslage, in welsche ist. Auch die Schwingungsklage, in welsche sie '/ der gangen Schwingung vollendet haben und num in diese Lage guttägehalten werden.

In einem Stohfmagneten ift eine bleibenbe Figirung beier Viertelsischwingung, von beren Etongation ober Beite bis Kraft bes Magneten abbängt; in einem magnetisch getworbenen Leitungsbrachte für die Electricität gescheben außerbem noch vollständige Schwingungen um diese ben Magnetismus bedingende Lage. Wir haben die figirung eines Viertels einer Dauptschwingung (Magnetismus) und um diese noch eine Rebenschwingung Electricität). Es würde daher mit vollem Recht bei Schaubung auferfellt werben fonnen:

bewegter Magnetismus ift Electricität und zur Ruße gebrachte Electricität ist Wagnetismus, ober, was basselbe sein würde für den zweiten Fall: Spannungselectricität ist Magnetismus.

Ein schlagenber Beweis sit die Richtigleit dieser Hypothese liegt in der Thatfache, daß ein Magnet in einer Musperspirale nur im Augenblide seiner Bewegung die Geletricität erregt, durchauß aber nicht wenn er rust. Ferner zeigt die Spannungselectricität auf der Scheibe einer in Thätigteit gespten Esetristimassichie ihre Postarität durch den Einsluß auf eine Magnetnadel.")

Die electrische Bewegung innerhalb ber beiben Salften biefer vollständigen Schwingung ift aber nicht biefelbe, sondern bie

Spiller, Streifinge.

15

<sup>\*)</sup> Siehe die oben citirte Schrift, mobei bas Gefch gilt: Der Rordpol eines Magneten verhalt fich wie positive, ber Subpol wie negative Electricität.

Die Weite biete electrischen Schwingungen und beren Menge in einer bestimmten Zeit bedingen die speinannten Jntensstätisten Danantitätkerscheinungen; jene wächst mit der Angabs, diese mit der Angabs, diese mit der Angabs, die mit der Angabs, die mit der Angabs, die fristeren Extensstieder; dart (bei der Salate) verweiter die solgenden Kettensstieder durch ihre Spannung die durch be fristeren erzeugten Elongationen, hier (bei der einsachen Kette) wird bei einer bestimmten Spannung durchlere Addung und Bertladung die Menge der Schwingungen vermehet. Es ist also natürlich, daß bei der Salate die physiologischen, bei der einsachen Kette die thermischen, optischen und demischen Erstheinungen träftigen kerdorteten.

Gs ift mm noch au zeigen, aus welchen Erscheinungen die volge Ansicht von ben electrischen und magnetischen Schwingungen sich rechtereigen läßt, und ob alle andverweitigen Tapischen, auch die utref die Electricität entwicklet Währne, das Licht und selbst der Schall sich damit in Lebereinstimmung bringen und erkären laffen.

Durch die bisherigen Darstellungen wurde es sehr mahrscheinlich gemacht, daß in einem kontinuirlich electrisch erregten Leitungsbrahte jedes kleinste Massentheilchen in einer Doppelichwingung um feinen ursprünglichen Gleichgetwichts- ober Schwerpuntt begriffen set, von denen die eine nach einer Biertelschwingung vorübergehend (Ausfer) oder bleibend (Stahl) als Magnetismus festgesätten werde, die andere um sie als Electricität in lebendigen Schwingungen stattsinde.

Die Massensteiligen des Leitungsdrahtes bilden also hierbei seine Werbichungs- und Verdinungswellen, wie bei tönenden Zongitudinassigwingungen, die sich eben vorreb diese Wogeang sort-pstaugen; sondern jedes erregt das darauf solgende (salt) gleichgeitig zu eben solchen Schwingungen, wodurch sich die enorme Vortsstaugungsgeschwindigsteit der Electricität gegen die des Schalles ungezwungen erklärt.

Es fragt fich alfo: welches find bie Ericeinungen, aus benen fich bie aufgestellte Sppothefe rechtfertigen lagt?

An den Knotensinien der Klangsiguren zeigen sich Spuren von Cectricität. Da mun die zu bedem Geiten einer solchen Knotenstiel siegenden Fläckentheite zleichzeitig nach entgegenzeieten Richtungen schwingen, die Elongationen dieser Schwingungen aber nach den Knotensinien, die Anderstunden sie und der Knotensinien, die mierhauß sehr sieden ziedes Rossenschaften zu der die Anderstunden zu der die Knoten ziedes Rossenschaften und der die Geschaften die Anderstunden der di

Wenn man serner aus dünnen vierseitigen Medallplättscheneines bestimmten Medalles (Silber, Kupfer, Zinf, Messing, Reistüber) Sällne 10 zusammensetz, das die Mäticken gegen die Achse schief gesagert sind, und man erwärmt entweder die obere oder nur die untere Kante; so zeigt die Säuse sür die beiden Hälle entgegengesetzt electrische Ströme, indem die Massientheischen aus entgegengesetzt Seiten der natürlichen Achsenage schwingen.

Wenn Electricität einen Gienbraht schmelst, so bilbet fie hoble Rugelchen, weil ber nachaußen gerichtete Theil ber

Schwingung einen geringeren Wiberstand findet, als ber innere, indem hier die Massentheilchen aneinander floßen.

Bringt man einen Tropfen heißen Siegellads auf dem Konbuttor einer in Thätigteit gejektem Cletcriftemaldjine und bilde man von ihm aus burch Weggießen mittelst einer Siegelladstange Jäden; so zeigen die seinsten von ihnen hohse Spiralen, die städtren blos an der Oberstäde und zwar auf dem positiven Konduttor von links nach rechts, auf dem negativen umgetsert gewundene. — Diese Spiralen sind eine Folge der während des Ausziesens des Fadens ringstum nach derselben Richtung statsinden nur ängerliche Windungungen, die die die diederen Fäden nur ängerliche Windungungen, der fonnen, weil bei größeren Luersschmitte im Jinnern die entgegengesehren Schwingungen benadbarter Theilden einner ausselben umd somit die Kohäsion ungehindert sontwirtt.

Da erwärmtes Siegellad negativ, Glas positiv electrisch ist, so geben die von jenem ausgezogenen Fäben äußere von rechts nach links, die von diesem aber umgekehrt gewundene Spiralen.

Die von Wiedemann entbedten Erscheinungen bei der Drehung und Ausbrechung eines Stahliades während seiner Magnetisirung durch einen sogenannten electrischen Strom oder dei der ganz oder theiltweise stattsindenden Ernmagnetistrung eines Magneten sprechen ebenfalls für die odige Aussicht.

Wird durch einen Stad don weichem Chien Ckertricitat distontimultich geleitet oder ein Stahfthad dissontimultich magnetifirt, o entsieht in beiden Hällen ein zu Longitudinalschwingungen gehöriger Ton, welches ein Betweis davon ist, daß durch das distontimultiche Ckertriften die Wassenkleitsgen gezwungen werden nicht blos zinseits der folgs despieits der Gleichgewichtslage, sondern zienleits und diesselber die welchen und somit die Tonschwingungen au erzeugen.

Der Umstand, daß nicht die Lange eines Draftes von bestimmter Dide, sondern die Intensität des Stromes die Höhe bes

Tones bestimmt, ist ein biretter sehr sicherer Beweis bavon, daß zu jedem esectrischen Strome eine gewisse Schwingungszahl ber Nebenschwingung gehört.

Wenn zwei Metalle von verschiebener Leitungsfähigkeit und Classicität und sehr verschiebener Temperatur einander berühren wie beim Thermophon), so bilbet sich aus den beiben einander entgegensommenden Wärmeschwingungen eine Schallschwingung als Kombinationston der beiden Wärmetdne; natürlich also, wie beim tartinischen Ione, mit einer geringeren (und daher hördenschwingungszahl, als sie die beiden höheren Wärmetdne soden. Der aus dem elastlicheren Metalle bestehn bosen damitim den der die beiden höheren Wärmetdne hoden. Der aus dem elastlicheren Metalle bestehne sogenammte Wadser ticht durch und durch. Der Ton wird durch nicht durch das hin- und herschwonsten des Wadslers erzeugt, wie man gewöhnlich annimmt.

Es steht asso seit, don son sowost kunch Etekricität, als auch durch Währmebissens erzeugt werden tame; also muß etwas Ukbereinstimmendes im Wessen der Ekerkricität und der Währme vorhanden und es nuch somit auch eines das andere zu erzeugen imstande sein. Letteres deweisen zumächst die Erscheide nungen der Thermoelectricität, woraus sich auch ein Schluß auf das Wessen der Ekerkricität Wessausk sich auch ein Schluß auf das Wessen der Ekerkricität Wessausk sich auch ein Schluß auf das Wessen der Ekerkricität Wessausk sich auch ein Schluß auf das

With nämlich die Qöthstelle zweier übrigens noch unverwindenen verschiedenartiger Wetalle erwärmt, so pflangt jedes mur bondaans die Wärmeschwingungen je nach seiner Vadur langsawer oder schneller dis an's Ende sort, so das die Verwegungsgrößen der Altomeinscieln beider Metalle dieselsen ind das thermische Eleichgewicht endlich sergestellt ist, woo man an der gleichen änßeren Temperatur erfemt. — Werden aber die anderen beiden Enden der Wetalle durch einen guten Wärmerleiter verdunden, d. d. vierde die Verdungsgrößen, die beiden mich köns in biefem Schleinugsbogen, sondern auch in den beiden Wetallen selbst durch den Konstille der Schwigungsbogen, dendern auch in den beiden Wetallen selbst durch den Konstille der jeht einander entgegentsommenden Schwingungen der betden Ketalle mit etnander und mit der in der

bem Beharrungszustande ber Molekel bes Leiters liegenden britten Kraft zusammengelete Schwingungen jenseits und biesseits ber Gleichgewichtslage ber Molekel, also unsere electrischen Schwingungen.

Sind die beiden Metalle an den beiden Enden zu einer geichloffenen Nette gelöffet und haden entweder die Beitgleilen, so
wie die Metalle selbst, dieselbe Temperatur, oder die beiden
Löthstellen eine andere, als die beiden Metalle, badei aber eine gleiche; so heben die von jedem Metalle über die beiden Löthstellen nach dem anderen Metalle einander entgegengesenden
Schwingungen einander auf, da sie in allen Schwingungshhasen
gleiche entgegengesette Weitegungsmomente haden.

Ift aber eine Tifferenz ber Temperatur in ben Löthstellen bei urfprünglich gleicher Temperatur beiber Metalle vorsanden, io miffen die von den verschieben warmen Enden eines jeden einzelnen Metalles durch die Biftstellen nach dem anderen Metalle übergehenden Batmeschiwingungen, weil ihnen andere und zwar verschiedene entgegentommen, auch electrische Schwingungen erzeugen, wobei jedes Metall gleichjam den Schließungsbogen für den eketrischen Etrom bilbet.

Daß zwischen zwei homogenen Metallen ein heterogenes sich unwirfinm zeigen muß, ilt flar, weil in ihm eine vollständige Lufhebung ber einanber entgegentommenben Schwingungen berselben Urt und Intentität geschiebt.

Bieht man aber aus einem bestimmten Metalle, besonders Bismuth und Antimon, Drähle mit biden und bünnen, ober harten und voigem Stellen; so bilden sich durch Gerwärmung ober Abstühlung an einer einzelnen Stelle ebensalls die electrischen Schwingungen, weil die Abärmeschwingungen an den harten und biden Stellen verzögert, an den voeichen und dünnen beschleunigt werden.

Benn enblich sebit zwei gleichartige Körper auch nur bie geringste Berschiedenheit in der harte, Farbe, Bolitur und Ober-

stächenbeschaftenheit (Stahlungsvermögen) überhaupt, ber Armperatur ober ber Wärmecapacität bei gleicher Armperatur darbieten; o sind sie in einem versichsenne Schwingungspusande. Verühren solche Körper einander, wenn auch nur in einem Kuntte, so gleichen sich viese Auftände auß, ohne baß eine neue Erscheitung nach außen eintritit; werden sie aber noch durch einen metallischen Schließungsbogen, der jeden von ihnen derührt, in Verbindung geseh; so haben voir auch hier die electrischen Lebenbigen Schwingungen; ohne den Schließungsbogen aber blos die durch Verührung erzeugte Spannungsbecketrickte.

Obwohl uniere obigen Erscheinungen nachansen so star hervortreten, so sind sie eine inneren Wesen nach doch sehr buntel und es kounte nur dadunch gesingen einiges Licht in dasselse yn bringen, daß wir sie in ihrer innigen Wechselwirtung betrachteten. Ich werde so same en der obigen Aufrassimasweis schliebe eine Anda man sie durch zweiselsose Exhatlachen nicht als falsch deweist. Es gehört nicht zum Zwede bieser keinen Abhandlung, den Rachweis davon zu führen, daß in allen diesen Käden die Ktome der verschiedenen Stoffe nicht selbst der ursprünglich erste Kraftinhaber sind.

### lleber Die Spettralanalnie.

S muß solchen, welche von der Spektralanalyse gar keinen Begriff saden, außerodentlich befremdlich ertheinen, daß man es magen kann, mit Zuversicht auszugeben, was für Solffe in der Sommenatmosphäre verdreumen und wie die Sonne übersampt beschäften ist. Inderthat ist die physikalische Entbeckung, welche nicht nur diese Unterfuchungen zu unsehldaren Besolken giber nicht nur diese Unterfuchungen zu unsehldaren Besolken sich indern auch weitere Blide in die tiessen Geseinmisse der Ratur zu thun gestattet und noch weiter in Aussicht stellt, eine der größten Errungenschaften auf gestigen Gebeiet. Ich will aber diese siches führerin schaften er unsgenschaften auf gestigen Gebeiet. Ich will aber beise schwierig sicheinende Sache in ein Leicht saßliches Gewand zu kleiden suchen.

- Läßt man von einer freisennben Ocsstung aus dos weise Licht irgend eines Körpers, 5. B. des Platins ober des Kaltes, welcher durch eine Hamme von Knaltas (2 Maß Masserstoff mit 1 Maß Sanerstoff) glübend gemacht worden ist, durch zwei unter einem Winfel gegeneinander geneigte Genen eines durch jechtigen weißen Körpers (eines Glasprismas) gehen und sängt jenseits Das Bild mit einer weißen Gene auf, so ist es nicht mehr rund, sondern um so mehr in die Länge gezogen, je weiter bie Wande entfernt ist und ist auch nicht weiß, sondern zeigt die sieben Regenbogensparen Roch, Orange, Gelt, Grün, Sellsan, Sellsan, Dunselssan, Wiolett, so zwar, daß Woth am wenigsten, Wiolett ammeisten von der Richtung des weißen Strahses abgelentt ift. Ein solches Farbenbild oder Spektrum, in welchem nur diese Farben allmälig ineinander übergeben, heißt kontinuirlich, oder zeigt gar keine Unterbrechungen.

Wenn man in einer Flamme (4. At. des Leuchtgases, nachbem ihm die Leuchtkraft salf ganz entzogen worden ist) irgend einen Stoff verbrennt, so zeigt sich zwar auch ein, wenn auch matteres Varbeneitlt, aber es enthäuf für jeden bestimmten Stoff an ganz beitimmten Stellen noch hellere Linien von bestimmten Farbe. Wird 3. A. Rodssal zu Spirtinus gethan, so sind in dem Spettrum der Flamme zwei einander sehr nach liegende gelbe Linien, welche von dem Natrium des Rodssales herrühren. — Etrontians, welche von dem Natrium des Rodssales herrühren. — Etrontianssals sich imere gaten. — Rimmt man Rodssal mid Strontian, so erscheien die Linien von deiben am ihren ganz bestimmten Stellen und mit ganz bestimen von derben am ihren ganz bestimmten Stellen und mit ganz bestimten Rudssals der verschieden verange, grüne und rothe Linien; Kupfer zeigt eine Wenge helte Zwinen in allen Farben; zum Eisen gehören wol an 60 Linien.

Es sieht also seit, daß das Licht glühender Gase aus verichiedenen Swissen in dem Spettrum für seden bestimmten Stoff bestimmte helle Linien auf einem mehr oder weniger dumklen Grunde an ganz bestimmten Stellen zeigt.

Num aber mach man noch einen britten Verfuch von einer entigheibenden Wichtigen Körpers, von welchem man ein ihn einer festen ober tropsfar füssigen Körpers, von welchem man ein ihn einurliches Spektrum erhält, durch das Licht eines gasigen Körpers gehen, che es auf das Prisma fällt und sindet zur großen Ueberrachgung, das die von von derrestenden Seles herrüstenden hellen Linien in dunkte genau an derselben Stelle verwandelt worden sind, v. B. die zwei hellen gelben Linien des Kochsalzs gehen lofort in dunkte über. Minmt man die erste Lichtquelle fort und lässt mur das Licht des gassgen Stoffes das Spektrum bilden, so

verschwinden auch die dunklen Linien augenblidlich und genau an ihrer Stelle zeigen sich die zum gasigen Stoffe gehörigen hellen.

Diese Vetrachfungen sind mit eisener Holgerichigieit anweidbar auf das Sommenspektrum. Schon 1802 bemerkte Wolkaston in ihm 2 auf der Längenrichkung besselbten sentrecht stehende den Linien; Franenhoser sond webesten wird eine mittelst der von ihm sehr verbesserten Instrumente gegen 600 nie einer maddandersich sich sehre Volkassen von der die her der die her die die her die her

Wenn man num genau untersucht hat, welche nach ihrer Loge und Siafre bestimmten hellen Linien mit bestimmter Fackung zu jedem Stoffe gehören, nachem er in dem gasigen Lustand verwandelt worden ist und ein Spektrum gegeben hat; so lassen sich den ben bunkten Linien des Sonnenspektrums die Stoffe genau bestimmen, welche sich in der glüßenden Umgebung des Sonnenfedrers bestinden. Sine Probe får die Knwendbarteit der aus den Beründen mit dem Lichte der irbischen Körper gezogenen Schlüsse auf die Somme somme somme aben erft gemacht werden, wenn das Licht des eigentlichen Sommenförpers abgehalten wird zur Vildung des Spetrums beizuragnen, und dies geschieht nur dei totalen Sommen sinsternissen. Die Somme hat troh der Ungunft der Erdentunfsphäre biese Probe dissignt glängend bestanden und bestätigt, daß naturgespliche Währheiten nicht bloß sir einen beschräuften, sondern für ben uneutlichen Weltrum giltig sind.

Es ift wahrhaft erstaunenswürdig wie zuverlässig und genau durch die Untersuchung der Spektren verschiedener Swife oder durch die Spektrasanathie das Borhaudensein nur von äuserst geringen Spuren derschen angegeben wird.

Das Kalium zeigt durch das Spektrum seine Umwelenheit ihen den in Tausenbel eines Willigramms, das Litzium gibt noch dei I Tausenbel eines Willigramms, das Litzium gibt noch dei I Miliontelin eine rothe und ond eine schwach gelben Linien, das Artrium des Kochslages zeigt seine gelben Linie sogar noch dei 3 Behmmiltontelin eines Willigramms. Ein Ständschen Eigarrenasche auf einem glübendem Plaktindrachte verräth alle drei Wetalle in ihm. — Wenn Platze der granithaltigem Boden gewachse sind, so lähr das Litzium sich nicht tols in ihner selbs nachweisen, sondern sogar in dem Blute bereingen Theire, voelche die Pflanzen genossen haben. — Ebenso ist die Untwelenheit von Seelalz in der atmosphärtischen Lusti voelt den den Weterscheit

Das sind gewiß wunderbare Resultate der Wissenschaft, welche in mehr als einer Beziehung auch für das praktische Leben höchst wichtig zu werden versprechen.



MAG20057-04

Drud von El, Drugulin in Leipzig.

# Denide's Berlag Lint & Reinte in Berlin Luifenftrage 45.

Bon bem Berfaffer bes vorliegenden Bertes find im Jahre 1873 ferner in unferem Berlage ericbienen:

# Gott

# im Cichte der Naturwiffenschaften.

Studien über

# Gott, Welt, Unfterblichfeit

Philipp Spiller. Breis 20 Cor.

Die Boffifche Beitung vom 17. Rovember 1872 fagt u. M.

über bos Bert!
"Der Beg, ju bem ber Bertaffer ju biefen Refutlaten gelangt, sie ein midsamer und bod durch die Ergebnisse ber hyfistalissen und bod, burch bie Ergebnisse ber hyfistalissen und bod, durch bie bet einen Denten, weiche sotte mabrend in die Unterfudung hineingegogen werden, hosst interessante ber allein sichon ber vortissendem Gortst nehen ibrer prattisch Bebutsmittet gerade für unsere Zeit zu einer gewichtigen Gewicklung gereichen dirtze.

# Das Naturerkennen

nach feinen angeblichen und wirklichen Grangen.

Untersuchungen von

Philipp Spiller.

Breie 12 Ggr.

The Illustrated Review (London) vom 27, Marg 1873 bemertt u. A.:

"So instructive is the volume that no one will regret having read it."

Denide's Berlag Bint & Reinte in Berlin Quifenftrage 45.

Wilhelm Obermüller, Deutid-teltifdes, geididtlid-geographifdes

# Wörterbuch

sur Erffarung ber

Aluß-, Berg-, Orte-, Gan-, Bolfer- und Berfonen-Ramen Enropas, Weft-Afiens und Hord-Afrikas im Allgemeinen wie insbefonbere

## Deutschlands

nebft ben baraus fich ergebenben Folgerungen für bie Urgeichichte ber Denichheit. 1872. 2 Bbe. 102 Bogen, Gr. 8. Elegant brochirt. Dreis 8 Chir, 13 Bar.

Urtheile: "Ich habe", [derith der Prolejer Sent: Wac Cormac im Belath, "mit anendisiem Bergnigen Jhr größe Buch, des Deutlich kliffen der Bergnigen Jhr größe Buch, des Deutlich kliffen der Bergnigen der Bergnigen der Bergnigen würkiges Wert. Es siehe jiet außer Jameich, daß bie alten Aus-Berge, Ortse und andere Namen nur aus der lettissien Geräche, wie die es bemeiste, erklatt werben ihnen. Ann mag vielkeigt einige von Ihren Erkläten genen antehöber sinden, aber die Mehrbeit, so weit meine Kenntnis des Deutligen ericht, ist ungerießgist richigt. Es ist meine kennenis des deutgien erigt, ji univerteigt tignig. Es ji fir mig gang neu und döhft überrassehen, daß in Deutschland, ja in gang Mitteleuropa, dis in das Mittelaster leitisch gesprochen wurde, onach daselhst Kesten wohnten; es war also gleich wie in den Graf-schland unwertand und Cornwall in England, wo jest ebensalls das

1gaten Lumortano uno Cornocu in Enguno, wo jest cornaus oue Keitische erlossen ist, u. j., w. u. j. w. "Jubem ber Berfasser", shreibt Herr Dr. Grässe im Dreddener Zournal 1873 Nr. 37 (24/2) "von ber Ansicht ausgest, daß sich in den meisen Sprachen Europas ein Mehr ober Minder von tell der in meines Marten automatien der Seiter in der Seiter und werden der Seiter Met Inde in der Seiter Musking der der Seiter Musking der Seiter der Seiter der Seiter der Musking der Seiter der Musking der Seiter der jur Aufgabe geftellt batten."

#### Denicke's Verlag Link & Reinke in Berlin

Luisenstrasse 45.

### Neue Erscheinungen 1872-1873.

#### Naturwissenschaft. Populäre Medicin.

#### Luigi Palmieri.

Incendie Vesuviane del 26. Aprile 1872. Con illustrazioni 1872. Prezzo L. 2. = 16 Sgr.

#### Luigi Palmieri.

Der Ausbruch des Vesuv vom 26, April 1872. Dentsch von C. Rammelsberg. Mit Abb. 1872. 15 Sgr.

#### G. Koch.

Die Inde australische Lepidopteren Fauna in ihrem Zusammenhange mit den drei Bauptfaunen der Erde. Nebt Abhandlung über die Entstellung der Farben in der Puppe. Mit einer Karte der Verbreitung der Schmetterlinge über die Erde und einer Tafel Abb. in Farbendruck. 2. Auflage. 1873. Gross-Octav. Geheftet. Preis 1 Thir. 20 Sgr.

#### B. Hasert.

Kosmos. Ein didaktisches Gedicht. 1873. 10 Sgr.

#### J. Vogel.

Lebenskunst. Handbuch einer vernunftgemässen Gesundheitslehre des Körpers und des Geistes. 2. Auflage. 1873. Mit vielen Abbildungen. 1½ Thir. fein gebunden 1¼ Thir.

### J. Vogel.

Kerpnlenz. Ihre Ursachen Verhütung und Heilung durch einfache diätetische Mittel. Auf Grundlage des Banting-Systems. 11. Auflage. 1873. 10 Sgr.

## J. Vogel.

Die Cholera und die Mittel sie zu bekämpfen. 1873, 3 Sgr.

#### Paul Niemeyer.

Die Hustenkrankheiten. Ihre Behandlung und Verhütung. 1873. 10 Sgr.

#### Paul Niemeyer.

Die Erkältungskrankheiten. Ihre Ursachen, Behandlung und Verhütung. 1873. 10 Sgr.

#### P. Sachse.

Diphteritis. Ihre Ursachen, Verhütung und Heilung. 1873. 5 Sgr.

#### Denicke's Verlag Link & Reinke in Berlin

Luisenstrasse 45

In unserem Verlage sind erschienen:

- Taschenbuch für Badereisende. Jahrbuch der B\u00e4der, Curorte und Heilanstalten. Von Dr. K. Weller. F\u00fcnfte verbesserte Auflage. 1873. Preis 10 Sgr.
- Tartiff. Ein Lustspiel in fünf Aufzügen von Molière. In fünffüssigen paarweis gereimten Jamben von Adolf Laun. 1873. Preis 15 Sgr.
- Berliner pädagogische Zeitang. Organ für Volkserziehung, Erscheint wechentlich 1½-2 Folio-Bogen stark. Preis pro Quartal 15 Sgr.
- Die Kunst des Krieges. Ein Gedicht von Friedrich dem Grossen. Deutsch von E. Schroeder. 1873. 15 Sgr.
- Ein Pereat den Duellen. Zugleich ein Beitrag zur Geschichte des Duelles. Von Dr. H. Schramm. 1869. 10 Sgr.
- C. F. Ph. von Martins. Sein Lebens- und Characterbild. Insbesondere seine Reisen in Brasilien. Nebat einer Anzahl Martinéscher Briefe. Von Dr. H. Schramm. Mit Portrait. 2 Bände doppelfarb. Druck auf starkem Vellinpapier. 1889. Statt 3 Thir. Ermässigter Preis 1 Thir.
- Der Belus oder Sonnendienst auf den Anden oder Kelten in Amerika. Von Pastor Frenzel. 1867. 5 Sgv.
- Sammlung von Initialen aus dem 12. bis 16. Jahrhundert. Herausgegeben von Arnold und Knoll. 5 Alphabete auf 30 Gross-Quart-Tafeln in Farbendruck. 1869. (10 Thaler.) Ermässigter Preis 5 Thaler.
- Ueber den gegenwärtigen Stand der Sprach- und Naturforschung in Bezug auf die Urgeschichte des Menschen. Von Robert Schweichel. 1668. 7½ Sgr.